# Unzeiger für den Kreis Bleß

Bezugspreis: Frei ins haus durch Boten bezogen monatlich 2,50 3loty. Der Anzeiger für ben Kreis Pleg ericheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geichäftsstelle: Pleg, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Unzeigenpreig. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen. 12 Gr. für Polen. 20berschl. 12 Gr. für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Polen. Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Abresse: "Unzeiger" Pleh. Postsparkassento 302622. Fernruf Ples Nr. 52

Nr. 82

Sonntag, den 10. Juli 1932

81. Jahrgang

## Einigung in Lausanne

Das Ende der Reparationen — Der Youngplan aufgehoben Ein Erfolg Deutschlands

Laufanne, das am Sonnabend früh unterzeichnet werden besteht aus 5 Teilen, und zwar: bem Reparationsabtommen mit Deutschland,

den Uebergangsmaßnahmen, den oft en ropaifden Reparationen,

der wirtschatflichen Entschliefzung über Dit- und Mittel-

ber Entschließung über die Borbereitung der Beltwirt-

ber Entschließung über die Dollitzsonserenz.

In die einer seierlichen Vollstung hielten Reichskanzler gapen, Herriot und Chamberlain Reden, in die endgültige Regelung der Reparationsfrage und Beieftigung des Reparationsproblems geseiert wird.

on einer amtlichen deutschen Mitteilung jum Ergebnis Laufanne wird hervorgehoben, daß die Begebung ber Abiommen von Laulanne vorgeschenen Reichsanleihen won abhängen wird, ob Deutschland im Zeitraum von 12 abhängen wird, ob Deutschland im Zeitraum von 12 ahren seine volle wirtichaftliche Leistungs- und Kreditssielt wiedererlangt. Bon maßgebender Seite wird mitskult, daß die deutsche Abordnung sich zur Annahme des siemt, daß die deutsche Abordnung sich zur Annahme des siem sier die Privatschulden zu entgehen. Reichskanzler in Bapen hielt eine Aundfunkrede, die auf allen deutschen dern verbreitet wurde, und in der er darauf hinwies, im Ramen Deutschlands heute erneut der Anspruch vor ganzen Welt angekündigt wird,

sanzen Welt angefündigt wird, ls Bolf mit gleichen Rechten und gleichen bilichten in ber gangen Welt behandelt zu merben.

and der Berliner Presse findet das Ergebnis von Lau-Beteilte Aufnahme. Während ber Bertrag von den geteilte Aufnahme. Wunterlich arf fritisiert und weise als unannehmbar bezeichnet wird, unterstreichen the als unannehmbar vertigen, daß der Fluch der "Tristen und linksparteiliche Zeitungen, daß der Fluch der "Tristen gefallen sei und daß das Abkommen im großen und ganzen tate bezeichnet werden könne.

Die "Deutsche Zeitung" hebt hervor, das kein Ans in Optimismus sei Papen hatte nein sagen missen lein Hinweis auf die Gesahren, die dem deutschen Kredit l

bei Scheitern von Laufanne erwachsen maren, vermöge ausgulöfden, daß ein über und über verschuldetes Bolt, bas gu bem nochmals Milliardenverpflichtungen eingehe, min= destens so wenig Rredit haben werde, als wenn es aus seiner Lage die gegebenen Schlüsse ziehe.

Das "Berliner Tageblatt" meint, man könne die Lösung von Lausanne im großen und ganzen als fair bezeichnen.

Der "Bormärts" fagt, Serr von Bapen fehre mit einem ichonen Erfolg ber Erfüllungspolitit heim.

Man durfe der deutschen Delegation die Anerkennung nicht persagen, bat sie nicht die Gemissenlosigkeit befessen habe, die Konferenz scheitern zu lassen. Die deutsche Sozials bemofratie werde unbeschadet ihrer schärfften Opposition gegen bas Rabinett bas Ergebnis ber Laufanner Ronfereng ob: jettip murbigen.

Die "Boffische Zeitung" ichreibt: In bem Bettfampf swischen Rettung und Bernichtung sei eine Runde gewonnen. Brüning sei wirklich "hundert Meter vor dem Ziel" gewesen, das jeht Papen bis zu einem gewissen Grade erreicht habe, wobei ohne weiteres zugegeben werde, daß der Abschluß die eigenkliche Entscheidung eine Sache des Willens und des Mufes dur Berantwortung fei,

Die "Germania" stellt fest, daß die von Brüning ers strebte und vorbereitete restlose Streichung der Reparationen nicht erreicht worden fei. Das Blatt weist besonders darauf hin, daß in der Befugnis des Berwaltungsrats der BI3, mit zwei Drittel-Mehrheit eine Ausgabe der Bons zu nie. drigerem Kurs als 90 v. S. zuzulaffen, ein starker Unsi= cherheitsfaktor liege.

Unter der Ueberschrift: "Das Wort hat die Nation" schreibt der "Tag" u. a.: Das Ergebnis bedeutet, Frankreich hat gestegt. Herriot hat sich auf den Standpunkt zurückgezogen: Berfailles über alles! "Tribute" statt freiwilliger Beiträge für Europa Gesundung! Weitere militärische Riederhaltung Deutschlands, Aufrechterhaltung der Kriegsschuldpsy= Der Ausgang dieser Konferenz erinnert fatal an ähnliche Abschlüsse: Immer ging Deutschland als der Leidtragende von folden Konferengen.

### Was die Woche brachte

Graf Potocki in Anmanow in der Wojewodschaft Lems berg tam auf den Gedanken, die Arbeit zu feiern. Diese Feier besteht darin, daß die Bevölkerung der Dörfer einen Tag im Jahr zur gemeinsamen Aussührung einer öffents lichen Arbeit opfert, die unbezahlt ist. Diese Feier ist ihm schon einigemal gelungen und sollte auch in diesem Jahre wieder stattsinden. Ausersehen dazu war vorerst das ukrainische Dorf Berechn Dolne im Kreise Lisko. In einer Versammlung, an der außer dem Grasen auch der Starost von Liska und der Delsoierte des Bezirksausschusses Liemba von Lisko und der Delegierte des Bezirksausschusses, Ziemba, teilnahmen, wurde in begeisterten Reden für die Feier Bropaganda gemacht und beschlossen, ein vier Kilometer langes Stüd der Straße, die durch den Ort führt, auszus bessern. Diese Arbeit war für Berechn Dolne die dringendste und sollte am 24. Juni ausgeführt werden. Ein Teil der Bauern war jedoch der Meinung, daß in bezug auf Wege man seiner Pflicht durch die Bezahlung der Wegsteuer Geznüge leiste und sah in der Feier den Versuch, die Leibeigensschaft wieder einzusühren. Sie sanden Glauben bei den andern und der Haß und die Leidenschaft wuchsen. "Rizath Lachiw" (die Posen schlachten) wurde die Losung. Als am Rortag der Keier der Velezierte Liemba und Berechn Volne Bortag der Feier der Delegierte Ziemba nach Berechn Dolne tam, um die letten Borbereitungen gu treffen, murbe er von den wütenden Bauern geschlagen und unter ständiger Mißshandlung mit aufgehobenen Händen bis zur Bahnstation in Ustrzysti Dolne gejagt. Sogar an den folgenden Tagen rotteten sich die Bauern zusammen, auch in den umliegensden Dörfern, um sich vor der Robot zu schützen. Sie bewasseneten sich mit Feldgeräten und zogen auf die polnischen Gutshöse, wo sie Besitzer mishandelten und plünderten. Erst einem größeren Robizeigusgehot gelang es die Ruhe Erst einem größeren Polizeiausgebot gelang es, die Ruhe wieder halbwegs herzustellen. Die Bauernrevolte kostete mehreren Menschen das Leben. Nach unserer Presse sollen Kommunisten die Hand im Spiel haben. Man übersieht dabei absichtlich das nationale Moment, das in der ganzen

dabei absichtlich das nationale Moment, das in der ganzen Angelegenheit die Hauptrolle spielt, wenn auch das Elend der ukrainischen Massen nicht unterschätzt werden darf.
Wie sehr das nationale Moment im Vordergrunde steht, zeigen unter anderem auch die Schulschlußseiern. So wurde in einer Orkschaft im Kreise Sambor von den Schulskunden in der Kirche ein Lied gesungen, das mit den Worten begann: "Wir Ukrainer in der Knechtschaft". Als dieselben Kinder nachker in der Schule ein polnisches patrioztisches Lied singen sollten, weigerten sie sich und blieben stumm. Auch in anderen Orien kam es zu polenseindlichen Temanktrationen. Demonstrationen.

Demonstrationen.

Die Herstellung besserer Beziehungen zwischen den Polen und den Utrainern ist die jett noch immer gescheitert. Auch gegenwärtig werden Berhandlungen gesührt. In diesem Jusammenhange weilt der Borsitzende des utrainischen parlamentarischen Klubs, Dymitr Lewicki, in Warschau. Lewicki ist von den utrainischen Parteien zur Bertretung der nationalen Interessen ermächtigt worden. Die Hauptssache ist natürlich die Frage, worum es bei den Berhandslungen geht, da die Jahl der utrainischen Wünsche recht groß ist. Bisher haben nur die Blätter der Opposition Meldungen darüber gebracht. Danach will man den Utrainern Jugeständnisse auf dem Gebiet des Schulwesens machen und fordert als Aequivalent dafür eine öffentliche Loyalitätserklärung des utrainischen parlamentarischen Klubs. Die Berhandlungen sollen vorübergehend untersbrochen worden sein, da Dr. Lewicki erklärt habe, daß er zur Abgabe einer solchen Loyalitätserklärung keine Bollsmachten von den berusenen Stellen habe. machten von den berufenen Stellen habe.

Nebenher gehen die außenpolitischen Verhandlungen mit Rußland und Rumänien wegen des Nichtsangriffspakts. Sie werden von Außenminister Zaleski in Genf geführt, haben aber in Bukarest einen ungünstigen Eindruck hervorgerusen, da man sich dort mit dem Gedanken, daß Polen den Pakt gesondert abschließe, nicht befreunden kann. Aus diesem Grunde wurde auch der rumänische Gesandte von Marschall Pilsudski empfangen. Er soll den Protest der rumänischen Regierung gegen den gesonderten Abschlüß des russischen Polnischen Vertrages zum Ausdruck gebracht haben. Dem Vernehmen nach soll dieser Protest den Beisall des Marschalls gesunden haben. Rolen mird dem mit der Uns ichalls gefunden haben. Polen wird demnach mit der Un= terzeichnung des Vertrages noch warten.

Mit größter Spannung wartet die Welt heute auf den Ausgang der Verhandlungen in Laufanne. Die Frage der Ausgang der Verhandlungen in Laufanne. Die Frage det Reparationen ist jest zur Nebensache geworden gegenüber den politischen Fragen, über die mit aller Heftigkeit ge-stritten wird. Während Frankreich mit allem Nachdruck seine Forderungen vertritt, zeigt auch die deutsche Dele-gation keinerlei Lust, in der wichtigsten Angelegenheit sür das Reich nachzugeben. Die Frage der Reparationen ist die verschen die Grabe durch die Entwicklung durch die das Reich nachzugenen. Die Frage der Acharteichen ih die zu einem gewissen Grade durch die Entwicklung durch die wirtschaftliche Lage, wenn man will, durch die Arise ent-schieden worden. Heeftelten sich Verhältnisse ein, die auch Frankreich nicht übersehen durste. Wenn Herriot in diesem Punkte Nachgiebigkeit zeigt, so ist darüber nicht viel Aufschens zu machen. Anders aber verhält es sich mit der Streichung des Kriegsschuldartikels und der deutschen Gleichscherecktionung. In der ablehvenden Saltung Frankreichs

berechtigung. In der ablehnenden Saltung Frankreichs zeigt sich sein mahres Gesicht. Gerade diese Streichung ist

### Veg frei für die Kriegsschuldenfrage! Das Echo des Laufanner Abkommens

Balhington. In hohen politischen Kreisen Washingtons man fich über die Laufanner Regelung hochft er =

daß metaatsdepartement wird erklärt, bab nunmehr der Weg für die Regelung der Bernet Kriegsschuldenfrage frei sei.

Ariegsschuldenfrage frei sei.
g eine Gesamtregelung ablehne, sondern mit den uldnerländern einzeln verhandeln wolle. Die nächsten ein müßten nun von den Schuldnerländern der nernommen werden, denen die Regierung der Versten Sten Stadt ohne jedoch irgendwelche bindende Bersprechun-

Gegenüber diesem Washingtoner Optimismus wird in ung durchter Presse festgestellt, daß die amerikanische Resent die geeinte europäische Front gerade in die geeinte dernich die geeinte europaisuhe Fiel, die es peinlich bermeiden wollen. Die amerikanische Regierung lei jeht gezwungen, entweder die Kriegsschulden du fer gezwungen, entweder die Kriegsschulden

di freiden oder beträchtlich herabzuseten oder aber die Schuld für die Berhinderung der Wiederkehr normaler Mirtschaftsbeziehungen

für die dann fälligen Zahlungen zu bewilligen. Andererseits werde die Lausanner Regelung die Rückstein ng der kurzstristigen amerikanischseutschen Kredite ntig beeinflussen.

hanez übernimmt die Regierung Chiles? Sucnos Utres. Nach bisher unbestätigten Nachrichten Santiago de Chile soll Davila gurudgetreten sein. ehemalige Präsident Ibanes, der am Mittwoch aus der des Begierungsfrage unzufrieden.

#### Laufanne und der ameritanische Kongreß

Maihington. Mitglieder bes ameritanifden Rongreffes äugern fich über die Regelung von Laufanne fart verbittert. Der republifantiche Genator Johnfon ertlärte, bezüglich der Schuldenstreichung fei der Rongreg nicht fo leicht gu betoren, wie bei ber Unnahme bes Moratoriums. Der Führer ber demofratischen Mehrheit bes Repräsentantenhauses, Rainan, bezeichnete das Abkommen von Laufanne als nieberichmetternd. Brafident Soover habe durch die Bemilligung des Moratoriums die Berfassung verlegt und 10 Milliarden Dollar aus der Sand gegeben, Die Die amerifanischen Steuer gahler jest bezahlen müßten.



Attentatsplan auf Ungarns Erzherzog In Bubape ft mirb gegenwärtig eine mufteriofe Angelegenheit untersucht: zwei frühere ruffische Stabsoffiziere haben angeblich den Erzherzog Albrecht von Ungarn ermorden wollen, da sie ausgewiesen werden sollten und ihm die Schuld an ihrer Ausweisung zuschoben.

für Deutschland eine Forderung, von der es nicht abgehen tann. Db es sich damit durchseten oder ob durch die Ablehnung Frantreichs die Konserenz zerschlagen wird, das ist im Augenblic die große Frage, auf deren Lösung in Lau-sanne und in der ganzen Welt mit steigernder Erregung gewartet wird. Der englische Ministerpräsident Macdonald hat sich um die Konferenz große Verdienste erworben. Gei= nen Bemühungen ist es zu danken, daß die Berhandlungen soweit gediehen sind. Er ist auch jest wieder bemüht, eine Formel zu finden, die einen Ausgleich ermöglicht. Frank-reich hält eine Berknüpfung der Reparationsfrage mit politischen Forderungen für unannehmbar; in englischen Kreisen dürfte man ihm da nicht rückhaltlos zustimmen. Wenigstens läßt die Ansicht von Sir Walther Layton darauf ichließen, der seiner Meinung dahin Ausdruck gab, daß eine wirtschaftliche und finanzielle Besserung eng zusammenhänge mit der politischen Beruhigung, die eine Grundbedingung für die Wiederherstellung des Bertrauens sei. Bon diesem Standpunkt aus erscheinen ihm die politischen Forderungen der Deutschen als logisch. Eines steht fest: die Berhand-lungen sind in ein äußerst kritisches Stadium geraten. Wie sie auch ausgehen mogen, es ist schon viel erreicht dadurch, daß die politische Aussprache begonnen hat, und daß man in dieser hinscht nicht auf dem französischen Standpunkt stehen blieb und die politischen Forderungen gang ausschaltete. Die Aussprache ist in Fluß, und wenn sie auch abgebrochen werden sollte, so besteht die Hossinung, daß sie gelegentlich ihre Fortsetung sinden wird. Ersreulich ist auch, daß die Reparationen verschwunden sind. Wenn auch noch die Absichlußzahlung von — wie man annimmt — 2,7 Milliarden Mark ersolgen wird, so geschieht das nicht mehr unter dem Titel Reparationen. Damit ist der Ansang einer neuen Aera gekommen.

Bon geringerer Bedeutung sind die Borgänge auf der Abrüstungskonserenz. Wohl haben am Donnerstag und Freitag Sitzungen des Hauptausschusses stattgefunden, doch ift das Ergebnis nicht erschütternd. Im allgemeinen wurde über die Borschläge des amerikanischen Präsidenten gesproschen, dem einige Mächte, darunter auch England und Kas

nada beigetreten find.

Eine beachtenswerte Wendung hat sich in Südslawien vollzogen. Dort hat sich nach dem Rücktritt von Marintowitsch eine neue Regierung gebilbet, an beren Spige Dr. Stritich steht. Er ist ein Vertrauensmann des Königs und Bersechter der großserbischen Idee. Er war Justizminister und später Innenminister in der Zeit des Diktators Ge-neral Zimkowitsch. Interessant ist, daß alle wichtigeren Ministerien von Anhängern und Freunden des früheren Diftators besett find. Das wird an ber allgemeinen Gin=

Diftators besetz sind. Das wird an der allgemeinen Einsstellung der siidslawischen Politik nichts ändern, doch ist es immerhin interessant, daß die neue Regierung nicht so sranzdosenfreundlich ist wie ihre Borgänger.

Auch im Fernen Osten scheint sich eine Wendung vorzubereiten. Die chinesische Regierung soll sich entschlossen haben, wieder normale Beziehungen zu Rußland aufzunehmen. Sie hatte sie vor Jahren abgebrochen, wohl aus Angst davor, daß der russische Bolschewismus ganz China verschlucken werde. Optimisten hofsten damals auf bessere Beziehungen zu Japan oder Amerika. Die Hossinungen gingen sehl und die ernste Lage hat es nun bewirkt, daß die Nankingregierung sich umstellt und mit den Sowjets einen Nichtangriffspakt abschließen will. Hätte sie das früher getan, vielleicht hätte sich der Krieg vermeiden lassen.

Eine Miederlage Hoovers

Die Arbeitslosenhilfe-Borlage angenommen.

Bafhington. Entgegen Brafident Soovers ausbrudlicher Ablehnung hat das Reprajentantenhaus die Garner-Wagner = Borlage, Die 2,1 Milliarden Dollar für die Ar = beitslosenhilfe porfieht, mit 202 gegen 157 Stimmen angenommen. Unter ben Abgeordneten, die für die Annahme gestimmt haben, besinden sich 35 Republikaner. Das Abstimmungsergebnis bedeutet einen politischen Sieg Garners, bes Die Vorlage bemofratischen Bizepräfidentschaftskandidaten. wurde sofort an den Senat weitergeleitet. Man rechnet bamit, daß Prafident Soover fein Beto einlegen wird.

## Scharfe Angriffe auf Preußen

Der arbeitsunfähige Landtag

Berlin. Bor ber Abstimmung über die Amnestiegesetze im Breußischen Landtag ließen die Nationalsozialisten durch den Abg. Freisler erklären, daß der Berliner Polizeioberleutnant der am Donnerstag vormittag in seinem Dienftzimmer mit ichwerem Ropfichuß aufgefunden und später geftorben jei, der nationalsozialistischen Fraktion pflichtgemäß Material über die Borgange in der Polizei geliefert habe. Ein Selbstmord tomme nicht in Frage. Es bleibe nur der Berdacht, daß der Polizeipräsident und der Polizeivizepräsident in diesem Falle politischen Mord zum Mittel der Berdedung ihrer rechtswidrigen Methoden gemacht hätten.

Die Nationalsozialiften brachten fortgesett Drohruse gegen die Sogtaldemotraten und insbesondere gegen den Polizeiprafidenten von Berlin, Grzefinsti, aus.

Der Redner beantragte u. a. die Staatsanwaltschaft anzuweissen, den Polizeipräsidenten, den Polizeivizepräsidenten und den Polizeifommandeur feimannsberg in den Anklagezustand

Der Abg. Grzefinsti erflärte unter fortgefestem garm und Zurusen von seiten der Nationalsozialisten, diese Vorwürfe seien so ungeheuerlich, daß sie schnellftens vom Musichuß geprüft werben müßten, bis dahin folle man

so einseitige Beschuldigungen unterlassen. Rube fagte u. a., Grzefinstis Reden und andere Tatfachen be wiesen, daß die Sozialdemokratie in Preuken bewußt auf ben Bürgerkrieg hinarbeiten. Der Antrag wurde schließ lich dem Polizeiuntersuchungsausschuß überwiesen. Zur Berhaftung des nationalsozialistischen Abg. Bederle-Frankfurt c. M. teilte Innenminifter Gevering mit, daß er die Berhaf: tung angeordnet habe, doch verwahre er sich gegen in der Begründung des Antrages enthaltene Angriffe auf die leitenden Polizeibeamten.

Sierbei tam es erneut ju fturmifchen Broteftrufen ber Nationalsozialisten.

Dann nahm der Landtag die Abstimmung über die Amnestie-

Nach der Abstimmung der Amnestievorlage erklärte Abg. Kube (NS), daß die Borlage des Staatsrates vollkommen wertlos sei, unter der Betonung, daß seine Fraktion an diesen

Berhandlungen tein Interesse mehr habe. Als die Nationals sozialisten das Wesselselseied anstimmten, antworteten die Kommunisten mit der Internationale, aber von den Nationalsozialisten übertont wurde. Präsident hatte bereits seinen Six verlassen, so daß die Sithung unterbrochen war. Die Nationalsozialisten schlossen mit dem Ruse: "Deutschland erwache!"

Die politische Amnestie in Preußen gescheitert

Berlin. Im Preußischen Landtag fanden am Freitag die Abstimmungen über die politische Amnestievor-lage statt, gegen die der Staatsrat Einspruch erhoben hat. Für die Vorlage wurden 244 gegen 157 Stimmen abgegeben. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ift alfo nicht erreicht. Damit ist die vom Landtag gewünschte politische Amnestie infolge Cinfpruchs des Staatsrates geschettert.

Goebbels gegen Gayl

Berlin. Der "Ungriff" greift in seiner Freitagsausgabe ten Reichsinnenminister in schärffter Form wegen des Ber : botes des Su.-Aufmariches an der Siegesallee an. Mit der Schlagzeile "Gans provoziert die Su." bringt das Blatt in Fettdruck auf der ganzen ersten Seite einen sehr heftigen Angriff gegen den Innenminister, dem der Borwurf gemacht wird, was dutendmale im vergangenen Jahre dem Reichsbanner erlaubt worden sei. Der Minister nahme den Nationalsozialisten Deutschlands das Recht, auf jene Stragen, Die ihrer hiftorischen Bedeutung megen allein ber Größe und Wucht ber Parteiorganisation und der stolzen niemals besiegten Su. und 65.-Formationen entipräche. Er habe jene Regierungserflärung unterichrie: ben, in der gesagt werde, bag bas alte Snftem fallen muffe. Glaube er vielleicht aus Paragraphen- und Oppor-



Der Dichter Ludwig Fulda 70 Jahre al Ludwig Fulda, der bekannte Dichter und Schrifisteller, wurd vor 70 Jahren, am 15. Juli 1862, in Frantsurt a. M. geborst. Er wirfte ansangs als Bahnbrecher eines gemäßigten kinkletit schen Raturalismus, wandte sich später aber immer mehr bet reinen Unterhaltungsdichtung du. Mit Lustspielen wie "rallsmann", "Jugendsreunde" und "Des Esels Schatten" erranger große Bühnenersolge: Nachhaltiger für die Gierren ift seln er große Bühnenersolge. Nachhaltiger für die Literatur ist sellen Wirken als Uebersetzer. So verdanken wir ihm ausgezeichnet Uebertragungen der Merke Molioren Uebertragungen der Werfe Molieres, des "Cyrano de Bergera" von Rojtand und des "Peer Cynt" von Ihsen.

tunitätsgründen den Margismus jum Sturg bringen ju tonnen Das System werde nicht überwunden durch Zaudern, Schwäder und starre Paragraphenreiterei. Das System werde nur über wunden durch die massive Wucht und Kraft einer Millionen

Geplante internationale Ausstellung in Gdingen

Am Mittwoch fand in Gdingen in der Handelssamme eine Konserenz der Vertreter der Wirtschaft, der Finansen und der Verwaltung des Hasens statt, in der über geinternationale Ausstellung der Sees und Flußhäsen in Verhändung mit dem internationalen Lands und Wasserspot verhandelt murde verhandelt wurde.

Die Ausstellung soll auch einen Industrie= und Sandels teil umfassen, soweit diese Gebiete mit den Häfen zusammen hängen, außerdem spezielle Abteilungen für Touristik. Fisch sang und eine Abteilung für die polnische Kolonialpropaganda. Die Ausstellung soll im Jahre 1934 oder 1935 statischen und hängt von dem Fortschritt des Ausbaues Safens ab.

> Die amerikanischen Weltflieger bei Minft notgelandet

Mostau. Der Generalsefretar der Gesellichaft Dijo wiachim, namens Malinowski, hat von der Leitung weißrusstischen Gesellschaft Ossowiachim ein Telegramm Minst erhalten, in dem es heißt, daß das ameritan che Flugzeug mit Griffin und Mattern in po Nacht zum Donnerstag notgelandet ist. Die bisherige amtlichen Melbungen besagen, daß die Berletzungen beiben Flieger nur geringfligiger Natur find. Mattern mit leichten Quetschungen davongekommen sein. Malinows hat alle Filialen der Gesekschaft Ossoawiachim angewiesel sofort Hilse zu leisten und das Flugzeug abzuschleppen. das Flugzeug nach Minft oder nach Smolenft abg ichafft wird, steht noch nicht fest,

## der Sprecher Markgraf

(2. Fortsetzung.)

"Ich habe Sie zu mir gebeten, herr Markgraf! Bitte, nehmen Sie doch Plat herr Dr. Seeliger, darf ich gleichfalls bitten " falls bitten.

Als fie saßen, nahm Schulenburg das Wort: "Herr Markgraf, ich habe Sie angehört. Leider habe ich nicht alles vernommen, aber genug, um Ihnen zu danken."

"Herr Intendant!" enigegnete Markgraf verlegen. "Ich habe nur gesprochen, wie es mir ums herz war.

"Dafür gerade danke ich Ihnen. Das ist es ja, was wir so selten haben. Stellt sich da ein Mensch vor's Mikrophon und fpricht und erzählt und ift nichts als ein Mensch, befeelt von dem Willen zu helfen."

"Herr Intendant, wollen Sie mir . . ."
"Schmeicheln? D nein, ich bin nicht von der Sorte, das liegt mir nicht. Nicht wahr, lieber Doktor?" Dabei zwinkerte er dem Programmdirektor freundlich zu

Geeliger lächelte vergnügt "Ich habe Sie sprechen gehört, Herr Markgraf, und so lange ich Intendant bin, werden Sie oft zu Gast hier sein. Das verspreche ich Ihnen. Neben mir saß ein blindes Mädchen, und jeder Laut von Ihnen drang in sie und schlug am Herzen an. Sie hat gemeint!"

Markgraf schwieg und sah zu Boden. "Sie hat geweint!" fuhr der Intendant fort. "Haben Sie gehört, herr Markgraf?"

"Ich habe es gehört," entgegnete Rainer leife "herr Markgraf, einen Borichlag: Wollen Sie jede Woche einmal fprechen?"

"O gern, Herr Intendant!" stieß Rainer hervor. Ein großes Glücksgefühl kam in ihm auf. Arbeit winkte, und dazu eine schöne Aufgabe.
"Bas sind Sie jett, Herr Markgraf?"
"Redakteur bei der "Tribüne", Herr Intendant!"

Und was machen Sie bann?" Rainer zuckte die Achseln Nachbentlich betrachtete der Intendant den Mann. "Sie

"Bei der "Tribune", die, wenn ich recht gehört habe, schlafen geht?"

sind verheiratet, herr Markgraf?"

"Und haben Kinder?"
"Ja! Zwei! Ein Mädel und einen Buben! Es ist schwer, aber ich bin nicht verzagt."

Intendant von Schulenburg wechselte mit Seeliger einen Blid Dann sagte er behutsam: "Das wird das Weihnachten in Ihrem Hause etwas trüben . . . die Gorge um das Rommende.

"Ich kann es nicht leugnen, Herr Intendant! Wenn man Kinder hat, Herr Intendant . . liebe Kinder . . . und eine Frau dazu . . . dann . . . wird man doch manchmal etwas bedrückt. Es qualt etwas, aber ich bin nicht verzagt. Schulenburg fann wieder nach.

Plöglich sprang er auf und legte beibe Sande auf die Schultern Rainer Markgrafs.
"Herr Markgraf, wollen Sie Arbeit, schöne, dankbare Arbeit sinden, hier bei uns in der Funkstunde?"

Berwirrt sah ihn Rainer an. "Herr Intendant scherzen!"
"Aber ich bitte! Was meinen Sie, lieber Seeliger: Herr Meubert, unfer erfter Sprecher, ift nach Fantfurt gegangen glauben Sie nicht daß Herr Markgraf einen fabelhaften Sprecher abgeben wird?"

Seeliger nickte, während Rainer zusammenzuckte. "Unbedingt, Herr Intendant: Weiß der Deibel, wenn Sie das nicht bemerkt hätten, ich hätte Herrn Markgraf vor-

Schulenburg ichien fehr vergnügt. "Nun, was meinen wir, lieber Herr Martgraf? Es gibt manchmal seltsame Mo-mentel Ihre Sorgen sind die Zukunft, die Suche nach einem Posten, und unsere Sorge: ein Sprecher, ein Sprecher! Wir suchen und suchen, und der liebe Herrgott, just zum Beihnachtsfest beschert er ihn uns!"

"Herr Intendant . . . ich . . . ich weiß nicht . . ."
"Aber ich, lieber Freund! Ich weiß was ich will! Hören Sie, Markgraf: Sie sollen nicht als Ansager anfangen, denn bis Sie dann erster Sprecher sind, haben Sie vielleicht das

verloren, was wir brauchen. Wir brauchen einen Sprecher. der nicht nur ein so herrliches Organ hat wie Sie, gottlob, lieber Freund. Wir brauchen einen Sprecher, der mehr mit bringt, der sein Herz mitbringt, der mit der Aufgabe, Dieser unerhört großen Aufgabe, lebt!"

"Und der soll ich sein?"
"Gerr Markgraf!" fagte Schulenburg fest. "Geben Gie "Und. mir Ihre Hand und jagen Sie mir: Glauben Sie, daß ich recht haben könnte?"

Die Hand kam nicht sogleich, sondern langsam, zögernd schob sie sich näher. Aber als sich die Hände im Druck fanden, war es ein fester Händedruck, der alles versprach.

Rainer Markgraf verließ das Funkgebäude. Er wußte nicht, was er denken sollte. Krampfhaft bemühte er sich sestzustellen, daß doch alles nicht so sein könnte. vor zwei Stunden war Bangen in seinem Herzen gewesen vor dem Kommenden, und nun mit einem Male war ihm das

Gr lief die Straße entlang. Schneeflocken umwirbelten ihn. Mur ein Gedanke war in ihm: heim, heim zu den Seinen, der geliebten Frau von dem Glück berichten.

Das war dann ein zweites Beihnachtfeiern.

Ganz leise trat er in das Wohnzimmer. Er fand Ingrid, seine blonde Frau, am Tisch por dem

Lautiprecher eingeschlasen.

Ganz seise berührte er sie, strich über das Blondhaar.

Genz seise berührte er sie, strich über das Blondhaar.

"Da bist du mieder. Lieber!" sagte sie mit klangvoller Utistimme, die wie eine Glocke im Kaume schwang.

"Ja, Ingrid!" entgegnete der Mann, und in seinen zugen war ein solches Glänzen, daß Frau Ingrid sühlte: irgend etwas Gutes ist geschehen und hat ihn froh gemacht.

Rainer setzte sich zu seiner Frau und küßte ihre Hände.

"Du, Ingrid... ich bin der Weihnachtsmann, nein, der Weihnachtsengel, der vom Himmel sommt und frohe Botschaft bringt. Du... kannst du es fassen.

(Fortsetzung tolgt.)

## Unterfialtung und Wissen

## Berliner Kaschemmen

Gine Racht in der Unterwelt der Großstadt / Bon Dr. Reinh. Zeng

den, wo die "Ganoven" ganz unter sich sind. Man muß in wann der "Nordring", oder einer der anderen Bert, die unter dem harmlosen Schild eines Lotteries und gelvereins firmieren, ihren Bereinsabend haben. Man auch möglichst an einem Freitag oder Samstag diese ausstellt worschles und möglichst an einem Freitag oder Samstag diese sind und das Gest angelegt wird, damit es in der Tasche kost oder Grünspan ansett. Um Ansang der Wockerde in kost oder Grünspan ansett. Um Ansang der Wockerde istener Kolonne ein "Ding gedreht" hat und "groß anstelleiner Kolonne ein "Ding gedreht" hat und "große Molle" Bier Ann. Und dennoch, obwohl die "große Molle" Bier Wei Großen kostert, soll es manchen "Boß" (Kaschemmenstelle geben, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine Besteht. Eine besanntere Kaschemme wird von einem geken, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine gesten, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine gesten, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine gesten, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine gesten, der sein eigenes Auto fährt und im Westen eine kalchemmen erwirbt, höchst scharfsinnige Beodachtungen über als mancher Akademiser, der in der Größtadt versteilelt um seinen Existenz ringt. Es ist längst ein ossenstelleit um seinen Existenz ringt. Es ist längst ein ossenstelleit um Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteilelt um seinen Existenz ringt. Es ist längst ein ossenstelleit um Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteilelt um seinen Existenz ringt. Es ist längst ein ossenstelleit um Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteileit um seinen Sachemme, in der nur "Benner" versteiles den Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteiles den Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteiles den Beispiel eine Kaschemme, in der nur "Benner" versteiles Benner gehören zu den Aermsten der

Der Besucher einer Kaschemme wird argwöhnisch besachtet, ob er nicht von den "Polente" ist. Dann müßte in velleicht "einen Satz machen", das heißt ausreißen. de Lagen Bier und einige "Stiefel", große Glasgefäße, eine Gagen Bier und einige "Stiefel", große Glasgefäße, eine gewisse Aufdringlichkeit wach. Die wenigen Zisten sind sofort "vergriffen". Man muß nachkausen, alle Rauchhungrigen zu befriedigen. Einer, die Milke auf dem Ohr, zieht eine mächtige gesleckte Bulldogge ihr ihr die krein brennendes Streichholz hin. Das ihringt hoch, und im Zuschnappen löscht es das Feuer.

win blasser, blonder Pole mit auseinanderstehenden Zähblinzelt und flüstert: "Sie sind doch für ne Mark fuszig k die die mal zu, wenn Sie raussehen, schieben Sie die unauffällig in die Hand." "Na, und wofür?" "Ich die Nacht mal schlasen, sonst muß ich stehlen gehen."

Ein Neugekommener tauscht erbettelte Butterbrote gegen dretten ein. Das Interesse flaut schnell ab, und mit Unsgen fühlt man sich als Mittelpunkt eines immer stärkeschen sieht man sich als Mittelpunkt eines immer stärkescheränges. Ein Glück, daß die Zeche inzwischen erledigt det sich bei der nächstbesten Gelegenheit "türmen". Sie sich bald. An einem Tisch, der abseits steht, springt senner mit wilden Augen und hochrotem Kops auf und hundst wütend seine Nachbarn, die ihn auslachen.

le"Rassen Sie doch den, das ist 'n Knallkopp," sagt der der den Sie mir wenigstens ne Mark." "Knallkops" en Jagdschein Paragraph 51.

Der Knallsopp fängt an zu randalieren, es droht eine seine Prügelei, und somit ist es möglich, unauffällig beischwinden. Nur der Pole kommt auf die Straße "Na. auch nicht 'n Fuffdiger?"

Eine andere Kaschemme, der Stamm ganz ähnlich, nur eine Semester. Demgemätt geht es auch ruhiger zu. Das andiedern, um eine Molle oder eine Zigarette zu schnors, geschieht nicht in so austringlicher Weise. Sie bemühen die Ausmerksamkeit in höflicher Form zu erregen. Eins ins Gespräch gekommen, erzählen sie lange Enden. Ein malanger, mit den Ueberresten eines ehemaligen Inlins auf dem Kopf; die wie ein Hahnenkamm wirken, zeigt deine Papiere, um seine Erzählung zu beweisen. "Dem beine Papiere, um seine Erzählung zu beweisen. "Dem die Verneren und sind sie Litauer?" "Ka, aber kein Szameite, in Breußisch-Litauer." "Können Sie litauisch" und sie Legt er los. "Gedient in Königsberg, zwei Kahre franzeinige Sätze französisch. "Sie sprechen sehr gut, da dien Sie sich eigentlich mit der roten Jule drüben unterzügen, die sisch einen kenzischen Schlichen, wiel Russen und Polen, aber auch bie ist Luzemburgerin. Aber Sie haben se einen kenationales Bölkchen, viel Russen und Polen, aber auch bieder, ia Mulatten. Die Hände, die man sieht, sehen alle bischen betteln, "fleddern" oder "luden" ist bequemer.

das Zeigen der Papiere wirft anstedend. Da schiebt sich Süne heran, blonder, bildhübscher Bengel, Typ eines dernen Sportlehrers. "Donnerwetter, haben sie mir den kannspaß geflaut! Heut hab ich mich als Maschinist abwischen, und jetzt ist der Paß fort. Wenn ich den Kerl dang mache" (totschlage)." Der Paß wird schon geschickt sein und auf einen anderen Namen lauten.

ine andere Kaschemme. Ein Kellerlofal, deren es nur denige gibt. Vorne Stehbierhalle, daneben "Gastauen mit Plüschsofas ohne Federn. Hier sind auch mehr inen was das Milieu und die Art der Ganoven charatauen, die ebenso gut einen Geldschrank knabbern, eine debenstüre "kanteln" oder einem die "Padde zoddeln" So lange es geht, machen sie sich bernener. So lange es geht, machen sie sich das Leben bequemer. In denen es gemütlicker zustelne gibt auch Kaschemmen, in denen es gemütlicker zustelne Saut zu haben braucht. Da sizen die Gäste wie denseitig. Das Liebespaar in der Ece bleibt uns

beachtet. Der Klavierspieler hat zwar keinen Krazgen, aber ein kokettes Spitzentuch hängt ihm aus der Brustziasche. Die bärtige Alte mit Stelzsuß schlägt mit der Krücke den Takt zur "Liebe der Matrosen", ein Lied, das in allen Kaichemmen gesungen wird

Raschemmen gesungen wird. — Ein Raschemmenball ist selbst für die Ganoven das Höchste der Gefühle. Man denke dabei aber ja nicht an Apachentracht und Apachentönze. Das geräumige Konditoreicasee, kleinbürgerlich mit Papiergirlanden geschmückt, hat ein auf den ersten Blick sehr achtbares Publikum. Aber alles, was hier versammelt ist, geht zweiselhaften Berusen

nach. Hier gibt es junge "Raben" und ältere "Taschenstrehje", hier trifft sich unaussällig eine Kolonne, die ein Ding gedreht hat und die "sore verschärfen", dem Hehler das Diebsgut verkaufen will. Hier treiben sich auch "Fünsgroschenjungens" herum, die ihren Nebenverdienst darin luchen, einen Ganoven der "Polente" zu "verpfeisen". Das läßt sich hier alles so unter der Hand machen, weil es auf dem Kaschemmenball lustig zugeht und einer nicht so auf den anderen aufpaßt. Hier legt man auch schon mal hut und Mantel ab, was in den anderen Kaschemmen nicht üblich ist. Nur die vorsichtig sein müssen, trinken so wie sie sind ihre Molle am Schanftisch.

So hat die Unterwelt der Großstadt ihre Stufen und Kreise genau wie Dantes Inferno, nur daß es hier keine "Berdammte" gibt, höchstens "Borbestrafte".

## "Wegen Stillegung"

Von Erich Sachsenröder.

In dieser Nacht hatte Heinrich Müller einen Traum. Er sah weite Räume und sich selbst darin gehend, immerzu, die Räume nahmen kein Ende und er ging hindurch, von weitem sah er seinen Bürotisch stehen und er ging darauf zu und konnte ihn doch nicht erreichen.

Heinrich Müller gab nichts auf Träume. Er hatte mit den reasen Dingen des Lebens genug zu tun und keine Zeit für dersei Spielereien, die sich die Natur mit uns erlaubt, wenn wir ihr im Schlase hilflos preisgegeben sind.

"Traumdeuten", pflegte er zu sagen, "ist eine Beschäftigung für Narren und Nichtstuer". Daran knüpfte er dann noch einige Bemerkungen allgemeiner Lebensweisheit, daß Träume Schäume seinen und knurrte im übrigen seine Frau ärgerlich an, wenn sie ihm beim Frühstüd einen Traum erzählen wollte. Denn er war bereits beim Morgenkaffee eifrig beschäftigt, machte sich Notizen, was er diesen Tag zu erledigen gedachte; er war geswissernaßen schon im Dienst.

Seit vierzig Jahren war er so im Dienst, als kleiner Bürolehrling hatte er angesangen, und immer sein ganzes Interesse auf die "Firma" konzentriert, sein Denken und Fühlen wurde beinahe vollständig davon absorbiert, beinah hätte er darüber das Heiraten vergessen, so nahm seine Tätigkeit alle seine Lebensäußerungen in Anspruch.

"Aber ich habe es zu etwas gebracht", sagte er, denn er war im Lause der Jahre erster Buchhalter geworden.

"Ihm kann nichts passieren", sagten seine Bekannten, benn man wußte allgemein, was seine Kraft für die Firma bedeutete.

Bis der Zusammenbruch kam. Die Firma machte Pleite. Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Selbst der erste Buchhalter Heinrich Müller wußte nichts von den Schwierigskeiten, in denen sich die Firma besand, und von dem Unheil, das sich drohend zusammenzog. Eines Tages verlangte die Konsterenz der Direktoren eine Vorlegung der Bücher und dann sagte man ihm: "Der Betrieb wird geschlossen".

Es war ihm, als habe man sein Todesurteil gesprochen. Der Betrieb wird geschlossen, die Firma wird aufgelöst. Ja, was sollte er dann noch? Sein Handeln hatte bisher gewissermaßen unter dem Gedanken gestanden: "Die Firma bin ich", das war der kategorische Imperativ seines Lebens gewesen. Und nun? Die Firma wird aufgelöst? Man hätte ebensogut sagen können: "Sie werden aufgelöst".

Im übrigen spielte sich die ganze Sache sehr schwell ab. Ohne Sentimentalität wurde allen Angestellten zum nächstmöglichen Termin gefündigt. Heinrich Müller befand sich unter der Gruppe, die dis zuleht tätig war. So erlebte er gleichsam das Sterben des Betriebes. Es war, wie wenn einem Menschen nach und nach sämtliche Glieder amputiert werden. Zuleht war nur noch der Kopf übrig. Der Kopf, das war die Buchhalterei, und das Gehirn der Buchhalterei war Heinrich Müller. Aber es war klar, daß ein Kopf allein mit dem letzten Gehalt ihre Papiere erhielten, ein Zeugnis, in denen ihnen Fleiß, Tüchtigsleit und was der Tugenden der Angestellten noch sind, in schönen, anerkennenden Worten bescheinigt wurden. "Und wünschen wir Ferrn X. D. auf seinem ferneren Lebenswege alles Gute".

Auch Heinrich Müller hatte sein Zeugnis erhalten. Es wat wahrscheinlich sogar noch besser als alle anderen. Aber ihm war, als lese er seine igene Todesanzeige. "Wegen Stillegung des Betriebes". Wie kann der Betrieb stillgelegt werden? Er, Heinrich Müller, war doch da. Nach seinem Tode. — ja, das wäre wohl etwas anderes, denn was ist die Firma schließlich ohne ihn?

Seute ging Seinrich Willer zum letten Wale den Weg ins Büro. Er ging langsamer als sonst, denn alles war bereits erledigt, es war eine reine Formsache, daß er heute noch einmal dort erschien. Heut hatte er auch Zeit, an seinen Traum zu denken. Er gehörte zu den einsachen, unkomplizierten Naturen, die im allgemeinen weder Subsett noch Objekt einer Seelenzergliederung zu sein pslegen. Er hatte sich auch niemals um dergleichen gekümmert. Aber war der Traum nicht sein Leben? Sein Schreibtisch im Büro das war sein Platz im Leben gewesen. Diesen Platz hatte man ihm genommen, und nun konnte er gehen und gehen, er würde ihn niemals mehr erreichen, keinen Sinn für sein Leben mehr finden.

Er ging seinen Weg ins Büro und hatte beutsich das Gesühl, das er alles, was er heute tat, zum setzen Male tun würde. Immer tun wir etwas zum setzen Male, ohne uns dessen bewußt zu werden. Aber es ist ein beksemmendes Gesühl, zu wissen, daß man etwas zum setzen Male tut. Es ist wie sterben oder Abschied nehmen von einem Toten. In solchen Augenblicken übersehen wir unser Leben. Es breitet sich vor uns aus und wir sehen deutsich, wo und wann wir falsch oder richtig, zut oder böse gehandelt haben.

Bor den Augen Seinrich Müllers stand sein Leben wie auf einem Kontoblatt. Auf der Aftivseite stand groß und dreit, die ganze Seite aussüllend "Die Firma", und das war ein mächtiges Guthaben, das die kleinen Posten auf der Seite der Passiven bei weitem überstrahlte.

Er nidte bestiedigt. Ja, er hatte seine Pflicht getaa. Langssamen Schrittes ging er nochmals durch die Räume des Büros. Es war alles leer, Schreibtische, Stühle, Schränke — alles ausgeräumt. Einzig eine Wanduhr zeigte ganz unnötigerweise die Zeit an. Heinrich Müller blieb stehen und hielt den Zeiger sest. Dann ging er davon, nickte dem Portier, der als ein Hüter des Vergangenen hier stand, noch einmal zu. Schritt für Schritt ging er, nichts von der forschen Beweglichkeit des ersten Buchshalters war mehr zu spüren. Die Firma war ausgelöst, der erste Buchhalter war überflüssig und gestorben. Hinaus ging ein alter Mann...



#### Kreuzworträtsel



Von links nach rechts: 3. Strom in Afrika, 5. Gesmütsausbruch, 7. Fluß im Harz, 9. Lebensnotwendigkeit, 11. Landbestigung, 12. Erzengel, 13. Naturprodukt, 14. germanischer Wursspieß, 16. Antilopenart, 17. exotischer Vogel, 20. Huftier, 21. Jahlwort, 23. Abendgetränk, 25. Teil der Takelage, 27. Bad in Belgien, 29. Farbe, 30. männlicher Vorname, 32. Gebirgswiese, 33. Spahmacher, 35. Krötenart, 37. englischer Männername, 38. Honigwein.

Von oben nach unten: 1. Teil des Auges, 2. Kleis dungsstück, 3. Musikzeichen, 4. rumänische Münze, 5. Säugetier, 6. Gasnebenerzeugnis, 7. Vorderteil des Schiffs, 8. Fingerreif, 10. weiblicher Vorname, 15. Osteuropäer, 17. geographisches Kartenwerk, 18. Waldbewohner, 19. Rind, 22. Taufzeuge, 23. Erdart, 24. Voranschlag, 26. Wehlaut, 28. englisches Getränk, 30. Körperteil, 31. alkoholisches Getränk, 32. Teil des Theaterstücks, 34. europäische Hauptstadt, 36. nicht alt.

### Auflösung des Gedankenkrainings "Ein Rundgang"



Die Figur zeigt einen der Wege an, die einzuschlagen sind, um einen Rundgang durch die Ausstellung zu machen, ohne an einer Band zweimal vorüberzukommen.

## Sput im Urwald

Die "Columbine" war led gesprungen. Die Backbordreeling lag bereits unter Wasser. Sieben Stunden pumpte
die Mannschaft; dann wurde der Rettungsversuch aufgegesben. Die Leute gingen ins Boot. Von der Steuergrätung
tlang noch der Ruf des Maaten herüber: "Cranford — bei
Gott — es ist höchste Zeit. Schäße — — feine drei
Vlinuten hält sich der Kasten — —!"

Cranford hieß der Kapitän der "Columbine". In Rum mariniert, in seine Hütte eingeschlossen, sag er und verschlief die letzten Anstrengungen seines versinkenden Schiffes. Die Bootsleine mußte gekappt werden. Eine kalte Mand tropischen Regens stand zwischen Dampfer und Boot und verschlang die weiteren Worte des Maaten. Als der Klang der Stimme erstard, versank das Schiff sast lautlos im Strombett des Rio Negro. Die Mannschaft war im Boot allein. Jim Bunk, Ned Beterson, Mike Mitschel und Ogi, der Indio, ruderten. Sandy Bottom sührte das Steuer. Karin sas im Stern und lotete. Karin Tarleton suhr das erstemal stromaus. Zwischen Baumwollstapeln nächtigend, wurde sie vor Wochen vom Hasenmeister in Manaos ausgegriffen und herausgeschickt. Ersas sür den entscusenen Roch der "Colombine". Ein seltener Vogel in dieser Breiten. Die Tarleton war eine unscheindere Person, schmal, herb und ommersprossig dies an die Wurzeln des aschsarbigen Haares. Ihre derben Bewegungen standen in wunderlichem Gegenstat zu den großen brombeersarbenen Augen. Sah man ihr Prosil, schoben sich die Backenkrochen kriegerisch gegen die Stupsnase vor, ein Zwergapsel zwischen kelbern und Gesindesstuben, rebellierte Karin gegen eine Jugend ohne Genuß und lief davon. Südwärts! — Seitdem hatte die unendeliche Tiese tropischer Wälder sie wie ein erregendes Rauschasist in Bann geschlagen. Davon kommt keiner mehr los. Mit dreiundzwanzig Jahren landete sie im Stromgebiete des Amazonas — ein Flapper, weiter nichts!

Die Mannschaft des Dampfers bestand aus trotigen, entwurzelten Männern. Mit eigenen Geseken und faszis nierenden Lastern. Karin nahmen sie miktrauisch und stepztisch, Zielscheibe künftigen Spotter und latenter Leidenschafzten, in die Gemeinschaft auf. Sie setze sich durch und wurde Kamerad. Das konnte nur eine Frau zuwege bringen, die ohne Hoffnungen war, die das Leben tief unten kannte, die alles, was an Liebe und Leidenschaft in jedem lebt, umges vandelt hatte in eine umfassende Mütterlickeit. Karin Tarleton war die echte Frau in dieser wilden Gemeinskaft trauenloser Männer. — Regen trommelte auf die Bootsperziewing. Seit Tagen kämpste die Mannschaft mit dem Strom: heroisch, still, gegen Wirbel und Untiesen, gegen treibende Stämme und kreisende Inseln, Regen, Nebeldunst und bleischwerer Himmel drückten auf die Bootsbesatung, die siebergeschüttelt dem User zustrebte.

Drei Tage waren sie unterwegs. Am frühen Nachmitztag mußte das Boot sestgemacht werden. Ned Peterson hatte nicht mehr die Kraft, das Ruder zu schlagen. Die Sonne schiekte sich an, mitten über dem Strombett in eine Wolkenbank zu versinken. Das Wasser versärbte sich: kardinalrot, sattgelb, pupurviolett. Als die Eirruswolken, in rötlichem Feuer glühend, über den Horizont segelten, lag das Land im tiessten Schatten. Der vierte Tag ging zu Ende. Im Baumgewirr des Urwaldes gurgelte der dumpfe Lärm animalischen Lebens, Faultiere kletterten aus den Zweigen. Seltene Düste ersüllten die Lust. Aus der inmer tieser werdenden Stille des Waldes stieg schwacher Nebel auf. Karin und Jim Bunk sahen am Feuer. Unvermittelt erhob sich slöglich ein Schrei über das Aechzen der Baumstronen, über das schnelle Rauschen des Flusses. Jim horchte auf! Aber schon breitete sich wieder die tiese, wartende Stille aus. Es war, als hielte die Natur den Atem an. Wieder klang der klagende Schrei: geheimnisvolk, durchdoringend! In die Atemlosigkeit gegen gesährdetes Leben, die ausdringlich und surchtbar war.

Jim Bunk hörte den Schrei zum dritten Male! Er griff zur einzigen Schukwasse, die gerettet worden war, und ichritt zögernd und vornchtig in den nachtgrünen Busch. Der Schrei entsernte sich. Jim änderte die Marschrichtung. Er wollte sich nicht allzu weit vom Lager entsernen. Bor ihm tauchte ein heller Schein aus. Rasch schritt er auf ihn zu. Heller schein aus. Nach mühevoller, irrender Wanderung durch peitschendes Dorngebüsch lag unvermittelt vor Jim das weite Rund einer tiesen Lichtung. Mitten aus dem großen, dunklen Platze stand ein uralter Baumriese, über und über mit weißen, leuchtenden Blüten bedeckt und sach nicht dem hellen Schimmer seiner phosphoreszierenden Blüten eine bekäubende Wolke sienen Dustes aus. Vorsichtig, gespannt, näherte sich Jim Bunk dem Blütendome, hinter dem er die Ursache des klagenden Schreies vermutete. Gebückt versuchte er durch das Blütengewirr hindurchzukommen. Fluchend bog er die widerspenstigen Aeste auseinsander, die ihm immer wieder ins Gesicht wippten.

Plözlig fühlte er einen scharfen Biß im Nacen —, ein merkwürdiges Saugen. Er schüttelte sich. Das Saugen wurde immer stärker. Deutlich fühlte Jim das Blut zur Saugstelle strömen. Er griff sich in den Nacen — entsett suhr die Hand zurück. Sin Bündel kledrig-zäher Hare satism im Genick und saugte, saugte immersort an seinem Blute. "Bicho...!" Von jähem Entsetzen gepackt, riß er die giftige Wegelspinne aus seinem Nacen und taumelte aus dem Baumschatten heraus. Deutlich sühlte er die lähmende Wirkung des Bisses. Erschreckt begriff Jim, daß alles zwecklos war. Er wankte vorwärts; die Beine versagten den Dienst; er stolsperte, siel und blied röchelnd liegen. Der erste Erstikungsansall schüttelte ihn. Unterdessen leuchtete der Baun im herrlich iristerenden Lichte seiner Blüten, duftete und prangte in kalter Schönheit, ein nächtliches Beispiel für die ungeheure Verschwendung tropischer Natur an Leben und Schönheit. — Lange nach Mitternach weckte Karin Bottom und Ogi.

Lange nach Mitternach weckte Karin Bottom und Ogt. Als sie hörten, daß Jim sortgegangen war, allein und ohne Warnung, sluchten sie und sicherten vorsichtig ins Unterholz hinein. Mitten in der Spannung atemlosen Suchens blied Ogi unvermittelt stehen. Sandy Bottom sühlte, wie sich des Indios Muskeln strafsten. Starr sah Ogi in das nachtdunkle Gehölz. Sin Jaguar schrie. Ganz sern schimmerte Licht. Ogi zuckte zusammen. Kaum hundert Schritt weit im dichten Unterholz ersebte auch Sandy das unheimliche Leuchten des uralten Baumes. Vorsichtig pirschte er über die Lichtung hin. Jögernd, in abergläubischer Furcht, solgte Ogi. Sandy suchte den Umkreis irisierender Blüten ab. Dort — dicht unter den Zweigen — ein Mensch —? Jim —

Sandy fuhr zusammen. Dgi wollte ihn zurudreißen, aber schon war er über das leere Gehäuse des toten Jim gestürzt. Sandy versuchte den Gefährten unter dem Baume

hervorzuziehen. Keuchend atmete er, während Ogi mit dem sicheren Instinkt des Wilden sich vom Baum fernhielt.

Da fühlte Bottom einen Biß im Oberarm. Unwillfürzlich griff er danach. Entsett suhr er zurück: ein großer Ballen stinkender Haare — Spinnenfinger tasteten nach seinem Halse hin. Ogi sprang hinzu und riß entschlossen den Bampyr von Sandys Arm. In ohnmächtiger Wut zertrampelte er das Tier. Die Bißstelle brannte. Mit ihren letzten Kräften zogen beide den Toten aus der Gesahrenzone des Baumes. Dann riß Bottom den Aermel auf und schnitt schmerzverbissen die Wunde aus. Ein dicker Strom seines Blutes färbte das Hemd. Am Rande der Lichtung taumelte Sandy. Die Kräfte ließen nach. Als siegegen die Buschwelle der Lichtung vorwärtsstrebten, zerbrach das gestirnte Himmelsloch über Sandy in tausend glänzende Stücke. Der Mund öffnete sich, ein atemloses Läckeln —, kopfüber siel Sandy Bottom in das Dickicht. So endete für ihn die Reise als Deckarbeiter auf dem brafilianischen Baumwolldampfer.

Ogi trat leise und ungehört in den Feuerkreis des Lasgers. Karin fuhr aus ihrem Halbschlaf: ".. und Bottom?" Ogi kauerte sich zusammen, stierte schweigend in die versglimmende Glut. "Wo sind sie — Du — —?" — Fast

drohend schüttelte sie den Indio aus seiner Starrheit. Det drehte sich nach rückwärts, streckte den braunen Arm zum Balde hin und schwieg. Karin unterdrückte einen Schret. Der siebernde Mike Mitschel übernahm allein die Wack. In der Morgendämmerung stieß Karin mit dem Indio gegen die Lichtung vor. Bald hatten sie die Opser nächtlicher zus sahrt gesunden. Nichts regte sich mehr. Aus der großen sahrt gesunden. Nichts regte sich mehr. Aus der großen sunde an Sandys Arm tropste langsam das Blut, breitet Munde an Sandys Arm tropste langsam das Blut, breitet sich ringsherum zu einer Lache aus, träge, in lebendisste starbe, bis es nach dem Rande zu schwarz wurde und versicherte. Ein trüber brauner Fleck verlorenen Lebens! Bottoms Herz schlug noch. Auf einer primitiven Bahre Karin zusammen. Schluchzend, krampserstickt war sich auf die Decken und versiel bald in einen totenähr lichen Schlaß, der ihr Bewußtsein auslösste.

Ein gellender Pfijf wurde herübergetragen. Langson trieb der Pojtdampfer zur Strommitte hin. Bon Manaos nahm er Kurs ostwärts zur Küste. Sandn Bottom lag auf der Veranda des Krankenbungalow und sah den Dampset davongleiten. Er riß sich auf! — Am Heck eine Frau Starr stand sie dort und sah herüber. "Karin Kraiv Bottom wollte die Hand heben. Karin zurückwinken. Kraiv Bottom wollte die Hand heben. Karin zurückwinken. Hos fiel er in die Kissen. Nur der ferne Schlag einer yolh haueragt im Busch unterbrach noch die Stille der Mittagsbitke.

## Kollege Zierfischel

Eines Tages, es war der 24. und wieder war das Geld fort und Mienchen wußte nicht wie und für was, sagte sie entschlossen und weinerlich schreiend:

"Emil, wir müssen ein Zimmer vermieten!" Als hätten sie sich verabredet, stürzten auf diesen Notschrei hin die vier Kinder der Familie Ziersischel in die Küche, zwei davon, der Achts und Siebenjährige, brüllten unverständliche Worte gegen den verzweiselt am Tisch hockenden Bater, sie hatten schmutzige Flederwische in die Laare gesteckt, so Indianer, "Söhne des mächtigen roten Bolkes", darstellend. Der eine schwang einen Fleischtlopfer in der mageren Faust, ein Beil aus Pappe der andere. Damit bearbeiteten sie in gemissen Abstäns den die zwei tleineren Geschwister, die, Schutz suchend, hinter den Rücken der Muster slüchteten. Schrill geltten die Schreie der Kleinen zwischen den Wänden der engen, simsteren Küche; auf den Gesichtern, die über und über mit brauner Schuhreme verschmiert waren, perlten dick Tropsen nach unten, helle Ninsnen ziehend bis ans Kinn.

"Ja, wir mussen ein Zimmer vermieten", murmelte blaß und ergeben der Chemann, setzte sich nach Feierabend, er hatte wieder Ueberstunden gemacht und kam erst um acht nach Hause, an den Tisch und entwarf eine Annonce.

Emil Bierfifchel, Angestellter einer Gummimaren-Groffandlung, verstand sich gut auf Entwürfe, fie waren sein Feierabend und fo fein alles auf der Welt. Wenn die Kinder im Bott lagen, wenn oben bei Pfeifendreds ber ftartite Larm abebbte gang ruhig murbe es nie im oberften Stodwert - und wenn seine Frau, nichts dagegen hatte, daß er noch ein fleines Biertelftunden am Ruchentisch figen blieb, bann griff er aus der verstedten Ede hinter der Ctagere zwei unicheinbare Schulhefte, mit blauen Umichlägen und weißen Schilbern, und entwarf in wonniglichem Raufch: Rundschreiben an die Rleinhändler, Profpette für die Schufter, Inferate für technische Geichafte, zeichnete mit großer Phantafie und ben gewagtesten Farbstiften wunderliche Zeichnungen auf die liniferten Blätter, ängstlich bedacht, daß kein menschliches Auge, auch nicht das seiner Frau, diese Arbeiten erblide. Die erste Zeit stellte Mienchen neugierige Fragen: "Was machst bu, Emil, da? Geheimnisvolle Aufzeichnungen? Was ist ihr Sinn?" und toll por Glud' durfte Emil ein bigden verwirrt ftammeln: "Mienchen, lag, auch ich habe ein Geheimnis, gelt, ba itaunste" Diesen Gefallen tat sie ihm nicht sehr lange, denn bald hatte fie herausgefunden, wo die Sefte blieben, wenn Emil tagsüber aus dem Hause war. Kopfschüttelnd verfolgte sie nun täglich seine Arbeiten vom gestrigen Abend, sprachlos stand sie vor phantastiichen zeichnerischen Experimenten Emils, besonders hatten es ihm wuchtige, geräumige Gebäude angetan, die er Abend für Abend in die Sefte frigelte. Mienchen fah, fast wurde sie ängstlich dabei und ein angenehmes figelndes Prideln fuhr ihr durch alle Glieder, gewaltige Prunkhauten, Billen, Schlösser, Paläste. schön gepflasterte Autoauffahrten, du beiden Seiten mächtige Kadelaber, Holunderbuische, Blumenbeete - und über allen Zeichnungen stand in der gestochenen Sandschrift Emils gu lesen: "Saus Bierfischel", barunter ein witeres verschnörkeltes Schnörtsel. Ropfichüttelnd besah sie, dabei Kartoffeln schälend, die nächtlichen Arbeiten ihres icheuen Mannes, flüchtig nur und ohne Berftandnis. Bu ftart beschäftigt mit den vier Rindern und dem fünften, das unterwegs mar, hatte fie teine Beit, Phantafie ou haben. Erst war sie nicht fertig geworden mit diesen Zeich-nungen Emils, sie hatten wie ihr Schöpfer, zu viel Ratfel und Geheimnisse an sich, die sie nicht begriff. Ueberhaupt Emil! Nach chelt er in ihrer Gegenwart noch ebento verschlossen und einfältig wie an jenem beißen Junitag, da fie ihm. von dem stillen Stadtpark stehend, fraftlos in den Arm kniff und dabei stockend ins Gesicht hauchte: "herr Zierfischel, wenn Sie mich heiraten, sind Sie dumm." So auch wurde sie sertig mit seinen beiden blauen Schulheften. — "Er hat einen Klaps," tröstete sie sich, trosdem vergaß sie nicht, regelmäßig und im geheimen in den Seften gu blättern, denn fie mar feine Frau.

Dieser Emil Ziesischel saß seit zehn Jahren am Pult seiner Firma, hielt sauber und zuverlässig die Kartothek in Ordnung, legte Briese in Mappen ab, und aus diesen Mappen, geordnet genau nach dem ABC, segte er sie in andre Mappen wieder. Er war ein sleißiger, ruhiger. stiller Angestellter, eine Stilte des Geschäfts, ein Mann der leisen Tat, ein seiser Tatenmann, ohne große Ansprüche, der Firma ergeben, treu, stets andächtig beschäftigt mit seiner Beschäftigung — "Ein siebes Kerichen ist dieser Ziersischel, ein ganz und gar anspruchsloser Mann, zwar ein Träumer sast, doch ruhig und bescheiden, ich liebe solche Leute", psiegte der Chef zu sagen, wenn er sich mit seiner Fran im Bett über das Geschäft und seine Leute unterhielt.

Einmal gelang Emil ein großer Wurf. Die Firma suchte, gegen entsprechende Bezahlung, wie der Chef versicherte, eine große Schlagzeile für ein riesiges "Gummiabsahz-Werbeplakat". Wochenlang lagen sich die Herren der Firma mit ihren sämtlichen Fingern, gedankensuchend, jeder in seinen eigenen Haaren. Alle grübelten, schrieben auf, strichen durch, setzen zusammen, hunderte Schlagzeilen wurden versakt, aber keine schlug ein beim Chef. Bis endlich, am letzen Tag, Emil Ziefischl schücktern ins Büro trat, vorher anklopfend, und dem Alten sagte:

"Ich habe eine". "Was haben Sie?" fragte der Chef, ohne von der neuesten Worgenzeitung aufzusehen.

"Eine Schlagzeile", flüsterte Emil bekümmert.

"So?" ficherte, den Leutseligen spielend, der Chef, "deige

Wie ein Backsisch errötete Emil. Der Chef war soo gut of ihm, fand er, soo gut, ein guter Chef war der Altel Blut stieg Emil zu Kopfe, vor den Augen tanzten, vor Freude Blut stieg Emil zu Kopfe, vor den Augen tanzten, vor Freude sie ein Reifen über sein Gesicht, lege sich sest um den genwaltragenhals und schüre ihm die Luft ab. Richt schnell setzu fonnte er den Zettel sinden, zu Stunden wurden ihm die Setzu den, ganz gesühlsos schwebte er vor dem Ledersessel des Sieh die Mann auf Gummibeinen.

"Nun, fragte freundlich ungeduldig der Alte, "wo ist Schlagzeile?"

"Gleich", stammelte Emil begossen, griff in die Tasche, politik nur der Zettel, es ist zum heulen, wo wo, wühlte mit dingern zwischen den zerknitterten Zetteln herum und gab blid und wahllos, es wird schon der richtige sein, ein rotes Papier dem Chef.

"Was soll damit," fragte der schroff, nachdem er einen Blid auf den Wisch geworfen hatte, "was soll ich mit Ihrem Bürger steuer-Mahnzettel?"

In die Erde versank schier Emil aus Scham, er hatte, de Unbeholsene, der Verängstete, den richtigen Zettel die gant Zeit in der Hand gehalten, in der Linken, während die Recht die Taschen durchwühlte. Mit niedergeschlagenen Augen gitternde Fingern nahm Emil, selbstverständlich geziemend schiemt, den Steuer-Mahnzettel an sich und übergab dem die Schlagzeise.

"Deutsche, sauft nur auf deutschen Gummiabsähen!" dieser saut fragend vor, sah Emil unschlüssig an, sas noch ein mal den Sat, schon nicht mehr fragend: "Deutsche, sauft nur auf deutschen Gummiabsähen!" Beim drittenmal endlich war überascht. "Ich din überrascht", rief er aus, "ich din begesstert Er verließ seinen Klubsessell und stellte sich vor Emil. tadelloser Gedanke, tadellos! Deutsche, säuft nur auf deutsche Gummiabsähen! Das wird ziehen, das ist eine Schlagzeise, wie im Buche steht! Da haben Sie, mein lieder zierlich seine (Emil wurde rot bis an die Kragenknöpschen), wirklich sanz große Idee gehabt: Deutsche, sauft nur auf deutsche Gummiabsähen! Famos, großertig, einzigartig, prachtvollt. Und klopste ihm auf die Schulter. "Bravo!"

Sanz glüdlich fühlte sich Emil, er rührte sich nicht von schelle, er ging auch nicht, als die Begeisterung des Chefs legte.

"Ach so," sagte der lächelnd, "die Prämie, ich versieht griff in die Westentasche, sagte: "Sie kriegen mein ganzes Kleingeld." Es waren eine Mark und dreiundfünfzig Pfennis sont Eumme erhielt der fast poetische Emil für seine prämierte Leistung. Als Emil ein wirklich überraschtes machte, sagte der Alte: "Behalten Sie nur, Sie brauchen sich herausgeben," klopste ihm die linke Schultr noch einmal drängte ihn lächelnd und energisch aus dem Jimmer.

Bor dem Karthotetkaften "Se-Ra" ftand versonnen Emil, das Gesicht flebte an der Wand, in der Sand flebte Bramie, eine Mart und dreiundfünfzig Pfennig, und sein fichet heißer Kopf begann im Coult heißer Kopf begann im Kreise zu denken: Im gleichen Gesand verein war Emil wie sein Chef, in "Euterpia", früher "eit pia und Edelweiß". In Edelweiß" war Emil gewesen, mit fleiner armer Gesangerein im fleiner armer Gesangverein im Gudviertel ber Stadt, fall gutem Stimmaterial und leerer Bereinstaffe, mit einem verhungerten Musiker als Dirigent, nacheilend dem 3 heeren Ziele: Sebung und Pflege des deutschen Gesanges, theatralischen Gebietes. Da kamen Abgesandte des Juste Gesangvereins "Euterpia", überbrachten den Vorschlaß: "Euterpia" und "Edelweiß", verschmelzen uns, wir bisten eine großer Berein, denn im Zusammenschluß liegt die Stärke be graben, denn im Zusammenschluß liegt die Stärke be graben, denn im Zusammenschluß reine Gesang, mit anstaltungen von Aufführungen unter Berüchichtigung graben, benn im Zusammenichluß fann nur der Gesang, und deutsche und vaterländische, gehoben und gepflegt werden. sie beschlossen demzusolge und feierten anschließend 25jährige Jubilaum des Vereins "Euterpia", verbunden einem Sängerwettstreit. Und, o welche Freude, sie gemannel hierbei den Pofal, ein mertnoller hierbei den Potal, ein wertvoller Preis, der ihnen vom grifde liedermeister, Aribert Hölfelbarth, Obermeister der städtische Fleischerinnung, überreicht wurde, mit dem Ruf: "Es sebe bei deutsche, Der frästige Männeressen dem Ruf: "Es deutsche, der frästige Männergesang! Soch! Soch! Joh! Und weiter dachte Emil: ich bin 5. Lieberwart im Berein gerei! singe im ersten Tenor, und mein Chef ist schon im alten gete "Euterpia" geweien und Wein Chef ist schon im alten "Euterpia" gewesen und singt im Baß, denn er hat eine stiefe Stimme, eine fräftige, und ist überhaupt ein Und der Sangesbruder, was ich ohne weiteres anerkennen muß. Sanges barf ich zu ihm aus ich ohne weiteres anerkennen muß. darf ich zu ihm auch sagen, aber nur im Berein, weil er Sanges bruder von mir ist, aber ich fried bruder von mir ift, aber ich friege das nie fertig, ich fann eben nicht und des ist ich friege das nie fertig, ich fann eben nicht, und das ist leichtmöglich, weil der Tenor wo geicht. Er ist ein Sangesbruder neil der Tenor wo sie sießte steht. Er ist ein Sangesbruder von mir, bentt Emil mit heißell geroteten Augen, aber 152 if geröteten Augen, aber 1,53 ift nicht viel, 1,53 ist wenig, fie gerofeten Augen, aber 1,53 ist nicht viel, 1,53 ist westel, ste ist eine Prämie nicht für eine Schlagzeile, wo er sogar sagt. ste in prachtvoll und famos. Das ist beinahe schon eine Beleidigund für mich und für ihn auch, weil wir in einem Verein sind. eine ich werde ihm das Geld zurückgeben, er soll sehen, daß warum Ehre im Leibe habe, auch ich habe eine Ehre im Leibe habe, auch ich habe eine Ehre im Leibe, sie ihm foll ich nicht eine Ehre im Leibe haben, ich merbe beute nach Feierabend gurudgeben. Er tat es nicht.

## Das Kind des Feindes

Ein Baisenhaustind aus der österreichischen Stadt | B. wurde im Jahre 1922 im Rahmen einer Kinderhilfvaktion in ein belgisches Dorf verschickt. Bon dort kam es nicht zuruck. Erst jetzt haben sich die Begleitumftande des mertwürdigen Falles aufgeflart.

Am einundzwanzigsten Juni suhr ver Kindertransport aus W. ab: ein ganzer, langer Zug voll ausgehungerter, strosulöser, hohläugiger Kinder; darunter Emmy Klemens, bungriger, hohläugiger noch als die hundert anderen — mein man schrieb neunzehnhundertzweiundzwanzig, es Dar fast das bitterste der Nachfriegsjahre; auch in den Waienhäusern gab es schmale, allzu schmale Kost. Nun aber, drei Lage später, sist die Sechsjährige in der räumigen, sahlen und bennoch so warmen und behaglichen flämischen Bauernstube, sist vor einer Tafel, die voll märchenhafter Genulle steht, ist hungriger denn je und kann doch nichts essen oor Fremdheit, Erregung, Fassungslosigkeit; kann auch auf teine Frage antworten, weil die Bäuerin, welche sie aufnahm, nicht Deutsch und Emmy nicht Flämisch versteht, könnte auch antworten, wenn man sich verstünde: alles zu neu noch zu solltigen zu erdersartig du seltsam, zu andersartig

Und nun kommt sogar noch Besuch! Gine Frau um Die Und nun kommt sogar noch Besuch! Eine Frau um die dreißig, mit herbem, zerlittenem Gesicht. "Jit das euer Bochefind?" fragt sie wenig freundlich. "Jawohl. Jit doch ein liebes Ding, wie? Und so verhungert!" antwortet die Bäuerin. — "Schon. Aber..." — "Solstest die Sache verzesselsen!" unterbricht die Aeltere rasch. "Jit doch kein Krieg mehr!" — "Nein. Aber meinen Mann habe ich noch nicht wieder." — "Solltest trozdem vergessen!"

Sie Die Frau macht eine hart verneinende Kopsbewegung. Rieft die blecherne Erkennungsmarke, die noch auf des Rindes Brust baumelt; nimmt sie in die Hand, achtet nicht auf das Erschrecken der Sechsjährigen, die die Feindschaft impfindet, ohne zu verstehen; liest den eingestanzten Namen: Emmy Rlemens, geb. 20. 4. 1916" — und wird plötzlich blat, ihre ziternde Hand läßt die Marke fallen; verabschiedet ich blate die verabschiedet ig fast grußlos, schreitet, taumelt die Dorfstraße entlang...

Mein Gott - so eine Marke hat fie doch schon einmal in ber Sand gehabt —? So eine Marke — die hing auf der blogen Brust eines Mannes, verborgen unter seldgrauer Uniform, welche sie aufgeknöpft hatte — der Mann ließ es gen, welche sie aufgeknöpft hatte — der Boche. es sich gefallen, mußte es sich ja gefallen lassen, der Boche, im der wollte oder nicht, lag ja im Sterben, oho — ag dunklen Keller ihres kleinen Sauses, ihr Mann war auch dabei, der stand und reinigte mit fanatischem Lächeln sein Gewehr — Geschah ihm recht, dem Boche, was hatten sie hier du suchen, er und alle die anderen? Na, einer weniger, war gut so — Nun rasch ab die Marke, daß sie nicht etwa gesunden war den Reinnen Blick auf den Namen: gefunden wurde — nur rasch einen Blid auf den Namen: Mar Klemens, dann Zahlen und Buchstaben, die den Trupbenteil bezeichneten — nun rasch unter den Mauerstein im
Boden, der lose war; und in wenigen Stunden war Nacht, bann würde man auch den toten Mann aus dem Keller biingen, und sie sollten sehen, die Boches, ob sie Andre etwas würden beweisen können ———

ihrem Hause. Es ist noch das gleiche Hausen. Sie steht vor nicht wie drüßen in Frankreich, wo sie alles zusammenges schosen haben, die Boches — Aber vielleicht — aber weißen haben, die Boches — Aber vielleicht — aber wir ähnlich, nicht gleich. Sonst wäre sa dies Kind — seine kind — Er hatte ihr ja doch einmal eine Photographie gedeigt, seine Frau war darauf mit einem Kind, einem datte gelacht — Und sie hatte freundlich getan, oh, das unter man ja, damit sie sicher wurden — Gleich nachsehen von dem Stein, da mußte es ja noch liegen, das Stück

unter dem sien, da mußte es ja noch liegen, das Stück Blech: nur um gewiß zu sein, daß es ein Frrtum war — ium Seltsam: ihr graut etwas vor dem Düster des Kellers: bebt, mit zitternden Fingern die Marke dreht, im ungewissen die Kreicht des Kellers: debt, mit zitternden Fingern die Marke dreht, im ungewissen die Treppenstuse esten, die Anie werden ihr schwach: es Bälleri: "Emmy Klemens" — und eben bei der Bälleri: "Emmy Klemens" — Also doch. Also doch. Und was bedeutet das nun für sie? Es braucht sie michts anzugehen, nein. Aber ist es nicht das Kind des

nichts anzugehen, nein. Aber ist es nicht das Kind des Mannes, um dessentwillen sie ihren Andre an die Wand gestellt, um dessentwillen sie ihren Andre an die Wand gestellt haben, drei Tage später, obwohl er nichts gestanden datte — aber sie hätten ihn überführt, sagte sie — — Mar es nicht das Kind des Mannes, um dessentwillen sie nun ohne Mann war seit sünf Jahren, ohne Mann und ge Kind, um dessentwillen sie leben mußte von der schäbise Rente, die man den Kriegerhinterbliebenen zahlte, und

vom Waschen für fremde Leute? War es nicht sein Kind, ein 2 ochefino, des gleichen Hasses wert wie der Bater? — Satte sie ihn nicht in sich hineingefressen, diesen Saß, fünf Jahre lang — von keinem verstanden, weil sie alle Flamen waren und nicht Wallonen wie sie und ihr Mann, weil fie gar nicht wußten, wie man hassen kann — Und konnte man nun nicht diesem Sag Futter geben, ihn nähren und stillen mit dem Fleisch und dem Blut dieses Kindes — Dh, man wiirde sehen, man wiirde sehen. Man wiirde por= erft freundlich sein zu der Kleinen, fie in sein Saus ziehen, mit Lodungen und Zärtlichkeiten und Süßigkeiten. Und dann ——? Man würde sehen, man würde sehen ———— "Komm, Emmy, ich will dir etwas Schönes zeigen!"—

Germaine zieht Emmy in ihr Saus. Sie streicht mit der hartgearbeiteten Sand über den blonden Kopf — sie muß sich immer einen Ruck geben, nicht, um überhaupt es zu tun, sondern um es nicht gar — gern zu tun — Es tut ihr wohl, dies Streicheln über einen Kinderkopf, sie ist eine Frau und hat kein Kind, da ist das so — aber es darf ihr nicht wohl tun, es darf nicht. Es ist sein Kind — Oh, für heute hat sie sich etwas Feines ausgedacht! Geldstücke will

Soeben erschienen

## Stempelsteuer!



Am 18. Mai 1932 trat das abgeänderte Gesetz in Kraft. Wenn Du Dich nicht schwer schädigen willst, orientiere Dich durch die leicht faßliche Broschüre von Steinhof. in der alle Erläuterungen und Hinweise sachlich und übersichtlich geordnet sind.

Preis 5 Złoty

Zu haben bei der

#### KATTOWITZER BUCHDRUCKEREI UND VERLAGS-SPOŁKA AKCYJNA

und in den Filialen der "Kattowitzer Zeitung" in Siemianowice, ulica Hutnicza Nr. 2, Telefon Nr. 507 Mysłowice, ulica Pszczyńska Nr. 9, Telefon Nr. 1057 Pszczyna, ulica Piastowska Nr. 1, Telefon Nr. 52 Rybnik, ulica Sobieskiego Nr. 5, Telefon Nr. 1116 Król. Huta. ulica Stawowa Nr. 16, Telefon Nr. 483

sie Emmy zum Spielen geben, und darunter foll fich die Erkennungsmarke des Baters befinden, und Emmy soll spielen mit der Erkennungsmarke ihres Baters, den sie, Germaine, und ihr Andre getötet haben. Sie kann ja noch nicht lesen, die Sechsjährige, es ist ungefährlich, aber für Germaine wird es eine Freude sein, eine ganz seltsame und besondere Freude. Und in den Keller wird sie das Rind führen, da= mit es spiele an der Stelle, an der sein Bater starb. Oh, man muß es verstehen, sich zu rachen, man muß es langsam tun

soressam, es muß eine lange und feine Rache sein. Borerst ist Emmy in der kleinen Stube. Es ist eine enge und düstere Stube, die Fenster sind sast immer verhangen, denn Germaine wäscht den ganzen Tag im Keller oder bei anderen Leuten; die Luft ist abgestanden, es ist Schlaflust. Aber wie nun das Kind darin steht, ist es mit einemmal heller, das kommt, weil das Blondhaar der Kleinen das Licht auf sich sammelt und spiegelt; und es riecht gut im Zimmer, denn Emmy hat bisher im Seu gespielt, so duftet es nach Gras und kindlicher Gesundheit — Es ist dumm, das zugeben zu müssen; es sollte umgekehrt sein; ein Schatten jollte das Kind sein in ihrem Leben, den man beseitigen muß; nun ist es ein Licht in ihrer Stube. Aber das darf so nicht bleiben, das wird so nicht bleiben. Denn das Bild Andrees blidt von der Wand, drohend, fordernd —

Sieben Millionen in Waffen

Bas der Müstungswahnsinn die Welt kostet — und wie die Menschheit ohne ihn glücklich sein könnte!

Ind In 40 Staaten, die Mitglieder des Bölferbundes sind, bei einer Armeeverhältnisse sich kontrollieren lassen, stehen meiner Bevölferung von 900 Millionen Menschen sast mus das allein eine Einwohnerzahl von 320 Millionen Besikt, so kommen auf 580 Millionen Einwohner 6.7 dier nicht mit eingerechnet. Bon allen Kontinenten ist litärpa der am stärksten bewassnete. Es herrscht eine Mizienti pielerei, die leider blutiger Ernst ist und vielsach wes entlich größere Nationalarmeen geschaffen hat als vor dem ber 15 300 Mann bei einer Einwohnerzahl, die ungefähr lebend Warschau gleich ist. Die Tschechoslowakei besitzt ein kebend Warschau gleich ist. Die Tschechoslowakei besitzt ein kebend. den Reiches, während die Einwohnerzahl nur 15 Millioschen Menichen beträgt. Rumänien hat doppelt soviel Solschen wie Deutschland; Polen dreimal soviel (im Verhältster dur Ichten der Benölferung sogar sechsmal soviel.) Jugoschen der Benölferung sogar sechsmal soviel.) Jugoschen der Benölferung sogar sechsmal soviel.) lawien Jahl der Bevölkerung sogar sechsmal soviel.) Jugo-ungefähr 40 000 mehr als Deutschland.

lien Den Reford hält Frankreich mit 671 000 Mann. Ita-en gibt die Friedensskärke seiner Armee mit 250 000 Mann und die Friedensskärke seiner Armee mit 250 000 Mann no dierzu tommen noch 100 000 Mann Kolonialtruppen, nicht du vergessen die organisierten Seericaren der Fa-Much Sowjetrugland tann sich nicht über eine zu der der Luch Comjetrusians taht ich fichendes Heer von 183 oo Mrmee beklagen. Es besitzt ein stehendes Heer von 1853 millionen Einwohnern 1800 000 Mann. Bei 153 Millionen Einwohnern 1801 dies 0.8 Prozent der Bevölferung im stehenden Heere, Minimus einem Staate, mit Minimum, das von keinem europäischen Staate, mit Ausnahme von Portugal, auch nur annähernd erreicht wird.

In Frankreich stellt sich das Friedenskontingent der Sol-daten auf 1.6 Prozent der Bevölkerung, in Polen auf 1.1, Brozent, in Rumanien auf 1.2 Prozent, in England auf 0.8 Prozent und in Italien auf 0.9 Prozent.

Außerhalb Europas besitt vor allen Dingen Japan eine bedeutende Friedensarmee, in Heer von 233 000 Mann, allerdings auf die Einwohnerzahl umgerechnet, macht diese Zahl nur 0.4 Prozent der Bevölkerung aus. In den Ber-einigten Staaten gibt es ein Freiwilligenheer von 138 000 Mann, eine Freiwilligenmiliz von zirka 300 000 Mann. (Prozentjat der Bevölkerung 0.3 Prozent.)

Man fann die Milliardenbeträge, die jährlich von allen Staaten der Welt für das Heerwesen und alles, was mit der Landesverteidigung zusammenhängt, ausgibt, nicht zu-sammenrechnen, denn eine solche Uebersicht sehlt vollkommen, Zweifellos murden Diese Beträge ausreichen, alle Arbeits= Tosen der Welt zu beschäftigen, gut zu verpflegen und zu bekleiden. Die Unkosten sind in den einzelnen Staaten so ungeheuerlich, weil die modernen technischen Waffen viel Geld beanspruchen. So starrt die Welt heute voller Waffen, die, zumal der Gustrieg ebensowenig verboten ift, wie das Rombardement auf schuklose Städte, infolg. der technischen Bervollkommnung noch graufamer sind, als die des Weltkrieges. Es gibt also für die Abrüftungskonferenz genügend Arbeit, es müssen nur alle Teile den Willen zur Verständigung haben. Die Verhandlungen in Genf haben aber gezeigt, daß viele Staaten nicht Willens sind, einen tauchflichen Abrüstungsabban vorzunehmen. So lange dies nicht geschieht, wird nicht nur der Friede gefährdet sein, sondern auch keine Gesundung der Weltwirtschaft erfolgen.

"Sier haft du Münzen zum Spielen, Emmy!" fagt Germaine zu dem Kind, das schon in den drei Wochen des Hierseins etwas Flämisch gelernt hat — und es gehört beinahe Tapserfeit dazu, das zu sagen. Nun sieht sie zu, wie Emmin die blinkenden Stücke vor sich hinlegt — jett — jett ist die stumps schimmernde Blechmünze dran. Aber wie Emmy das nach greifen will, reißt Germaines Sand das Blech rasch fort gang von selbst hat die Sand das getan, gang eigenmach= - ganz von seldst hat die Hand das gefan, ganz eigenmantig, Germaines schmerzendes Hirn hat es nicht hindern können, und die sest geschlossene Hand gibt die Münze auch nicht
zurück — "Warum kriege ich die nicht?" fragt Emmn und
zeigt auf die geschlossene Hand. — "Ach es ist — es ist ein
Andenken!" antwortet Germaine mühsam und gibt das
blecherne Ding nicht heraus. — "Es sah aus wie die Marken, die wir im Waisenhaus haben", meint Emmn leichthin.
Aber das Wort "Waisenhaus" trifft Germaine. Gewiß:
sie ist Nitwe um des toten Bode millen. Aber Emmn ist

sie ist Witme um des toten Boche willen. Aber Emmy ist im Waisenhaus, um — faum wagt sie es zu denken — —, um Andres willen — — Germaine blickt schücktern und um Bergebung bittend zu dem Bild auf und streicht versstohlen über den blonden Kopf — —

"Du könntest mir Emmy eigentlich für ein paar Tage herübergeben," sagt Germaine zur Bäuerin. "Ich bin so allein und würde mich freuen und" — sie stockt — "und gut zu ihm sein." Die Bäuerin ist's zufrieden; sie hat eh genug

zu tun; und wenn es die Kleine da gut hat — obwohl es seltsam ist, wie die Germaine sich gewandelt hat — aber zuweilen betommt sie Angst. Dann ist Germaine so sat da hart, so seltsam. Doch geht das immer rasch vorbei. Und part, so seltsam. viel allein ist Emmy auch; denn wenn Germaine im Keller wäscht, darf immy nie hinunter; obwohl doch Germaine Emmy gerade darum zu sich nahm, um nicht allein zu sein. Und man kann wohl neugierig werden, was es denn da unten besonderes gibt. — Eines Tages bringt die Bäreiben zu Germaine: es enthält das Datum der Wieserahreise des Einvertrausprortes und das Erwichen des derabreise des Kindertransportes und das Ersuchen, bas Gaitfind am Bahnhof der nöchsten Stadt abzugeben. "Das Gastfind am Bahnhof der nächsten Stadt abzugeben. "Das fann ich ja für dich tun!" meint Germaine, und ihre Stimme Und die Bäuerin ist auch das zufrieden.

Aber als der Tag der Abreise heran ist, bringt Gers maine Emmy nicht zur Bahn. "Ich habe Erlaubnis bestommen, es noch länger zu behalten," sagt sie zu der erstaunten Bäuerin. Das ist aber nicht wahr. Sondern Germaine hat zu der Erkennungsmarke unter dem Stein im Reller eine zweite getan, die Marke mit dem Mädchen= namen — das ist ihre Erlaubnis — —

Für Emmy Klemens ist das Ganze längst selbstverständ= lich geworden: das Bleiben in Flandern und bei Germaine, welche ihre Mutter ist. Nur mit einer Erinnerung wird sie nicht fertig: da hat einmal die Neugierde in ihr gesiegt, und sie ist in den Keller gegangen, während Germaine unten wusch. Und da hat Germaine große entsetzte Augen bekommen und plötlich zu weinen begonnen und Emmy umarmt und ihr unter vielen Schluchzen eine lange Geschichte erzählt und schließlich zwei Blechmarken vorgewiesen — aber alles, was sie sagte, hat sie französisch gesagt und wohl gar nicht daran gedacht, daß Emmy das nicht verstand; vielleicht mußte es nur heraus, damit Germaine felbst es verstand; jedenfalls hat sie nachher gelacht, laut und leicht und hell wie ein Kind, und das Jähe, Düstere. Seltsame, das zuvor manch= mal über ihr lag, ist von da ab weggewesen.

Endlich, nach zehn Jahren, sind die Nachforschungen aus W. dis in das kleine Dorf gedrungen. Und dann hat man Germaine das Kind gern, sehr gern gelassen. Und überdies hat sich dabei herausgestellt, daß Emmys Bater nie im Kriege gewesen war, und man hat Germaine gesagt, daß es in Desterreich sehr vele Leute namens Klemens gibt Germaine bet solksom geläckelt als sie des hörte Germaine hat seltsam gelächelt, als sie das hörte aber sie ist dennoch zum Gendarmen gegangen und hat ihm gesagt, daß Andre nicht, wie sie früher angegeben hatte, unschuldig erschossen worden ist, sondern daß er einen deuts ichen Soldaten als Franktireur getötet habe, mit ihrem Wissen. Und der Gendarm hat gesagt, ihr werde deswegen nichts geschehen; aber es gebe ba eine Liste, die enthielte die "Kriegsverbrechen" der Deutschen; davon werbe man

den Fall Andre nun streichen müssen. —
"Ja," hat Germaine nur gesagt, "es ist ja gut, daß das alles porbei ist" — und ist nach Hause gegangen zu dem Rind, das ihr Rind geworden ist. -

Rundfunf

Kattowit - Welle 408,7

Sonntag. 10: Gottesdienst. 12,15: Konzert. 14,30: Religis öser Vortrag. 18,30: Tanzmusit. 20: Konzert. 21,50: Sportnachrichten und Tanzmusit.

Montag. 12,20: Französisch. 18 Schallplatten. 16,20: Vortrag. 18,20: Tanzmusik. 20: Oper: "Aida". Tanzmusik.

Warichau - Welle 1411,8

Sonntag. 10: Gottesdienst. 12,15: Konzert. 14,30: Borsträge. 15,53: Kinderstunde. 16,05: Verschiedenes. 18,30: Tanzmusik. 18,55: Verschiedenes. 20: Konzert. 21,50: Tandmusik. 18,55: Berschiedenes. 2 Sportnachrichten. 22,05: Tandmusik.

Montag. 12,45: Schallplatten. 15,10: Berschiedenes. 17: Konzert. 18: Bortrag. 18,20: Tanzmusik. 19,15: Bersschiedenes. 20: Oper: "Aida". 22,50: Sportnachrichten und Tanzmusik.

bleimig Welle 252. Breslan Welle 325. Sonntag, den 10. Juli. 6,15: Hafenkonzert. 8,15: Schalls platten. 9,10: Bortrag. 9,30: Verkehrsfragen. 9,50: Glockengeläut. 10: Evang. Morgenfeier. 11: Vorlesung. 11,30: Bach-Rantate. 12,15: Ronzert. 14: Mittagsberichte. 14,10: Vorträge. 15,30: Kindersunk. 16: Vortrag. 16,30: Konzert. 18: Horträge. 15,30: Kindersunk. 16: Vortrag. 16,30: Ronzert. 18: Horträge. 15,30: Kindersunk. 18,30: Das wird Sie interessieren! 18,45: Cellomust. 19,25: Fotografie aus der Luft. 19,50: Wetter und Sportresultate vom Sonntag. 20: Ronzert. 21: Festsonzert. 22,30: Jeit, Wetter, Presse, Sport. 23: Tanzmustk.

Montag, den 11. Juli. 6,20: Ronzert. 11,30: Schlößkonzert.

Montag, den 11. Juli. 6,20: Konzert. 11,30: Schlößkonzert. 13,05: Schallplatten. 15,45: Kulturfragen der Gegenwart. 16: Kinderfunk: 16,30: Unterhaltungskonzert. 17,30: Landw. Preisbericht und Das Buch des Tages. 17,50: Das wird Sie interessieren! 18,10: Französisch. 18,30: Schallplatten. 19: Reichsinnenminister Freiherr von Ganl spricht. 19,30: Wetter und Bortrag. 20: Das Waldenburger Bergland. 21: Abendberichte. 21,10: Volkslieder und Spielmusik. 22,10: Zeit, Wetter, Presse, Sport. 22,30: Rechtsfragen des täglichen Lebens. 22,50:

## Bilder der Woch



Auch Schweden rüftet für den Luftfrieg

Die Kanzel eines neuen schwedischen Kampflugzeuges. Schweden hat jeht ein Flugzeug von mehr als 800 PS in den Dienst gestellt, dessen Maschinengewehr nach allen Richtungen und sogar schräg nach hinten schießen kann.



Ein medizinischer Reford

ist dieser Tage von dem Chefarzt des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern in Linz an der Donau aufgestellt worden: er führte seine 5000. erfolgreiche Kropsoperation aus. Bei dieser hat ihn der Photograph aufgenommen.

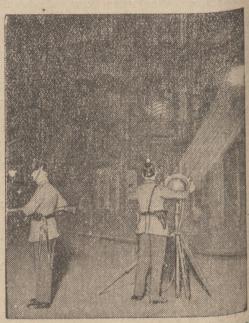

Berliner Unruhenviertel unter Alarmbereitschaft

Polizeibeamte leuchten die Häuserfront ab. Nachdem in den letten Nächten wiederholt Bolizeibeamte in den dunklen Straßen von Moabit beschossen worden waren, sind jett die betreffenden Viertel unter eine Art Ausnahmezustand gestellt worden, Die Polizei ließ dauernd ihre Scheinwerfer über die Häuserfronten gleiten und die Bewohner durften nur mit den Händen auf den Rücken zu ihren Häusern gelangen.



Zum 250jährigen Jubiläum der Baherischen Armee

Links: Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern, der im Jahre 1682 die Armee ins Leben rief. Rechts: Gin Grenadier der bayerischen Armee aus den Tagen ihrer Außerorbentlich interessant ist, daß man augenscheinlich bereits damals "Sandgranaten" benutzte.



Zum Tode des Exionigs von Portugal

bahnlinie raste in voller Fahrt gegen einen aus entgegengesetzer Richtung kommenden Gütterzug.

Trok des furchtbaren Un-pralls waren nur einige Berlette du verzeichnen.

Golch ein Eisenbahnunglück und kein Toter Manuel II., der frühere König von Portugal, ift im Alter von Ein Zug der Pittsburgs- und West-Viergina-Eisen- 43 Jahren in Twickenham bei London gestorben. Manuel bestieß bahnlinie raste in voller Fahrt gegen einen aus 1908 den Thron; seit 1910, als in Portugal die Republik aus gerufen murde, lebte er im Exil.



Afrobaten auf der Straße

Auch in England, wo das Bild geknipft



Kilmichauspieler Bruno Kastner

seiner Laufbahn gerissen worden und wußte anscheinend feinen Ausweg



Maximilian

hat in seinem Hotelzimmer in Bad 1864 war der Erzherzog von Napoleon Kreuznach Selbstmord begangen. III. bewogen worden, die mexikanische Kastner war durch den Tonsilm aus Kaiserkrone anzunehmen, Schon drei Jahre später murde Maximilian von den revoltierenden megitanischen Genes mehr aus seinen wirtschaftlichen ralen gefangen genommen und in Ques Schwierigkeiten zu finden. rotaro erschossen.



London empfäng Graf Zeppelin mit baperischem Bier

Bei dem Empfang des Lust-schiffes "Graf Zeppelin" auf dem Londoner Flughasen Han-worth begrüßten englische Psad-sinder die Besagung und vor allem Dr. Edener mit einem irischen Glas baperischen Biers. Auf dem Flugplat war ein großes Bierzelt aufgestellt, in dem echtes "Münchner ausge-schenkt wurde.



Der ameritanische Präsident empfängt deutsche Pfadfinder

wurde, versuchen stellungssose Artisten Präsident Hoover im Kreis einer deutschen Psabsindergruppe, die zu Fuß die Versdurch Darbietungen aus der Straße zu einigten Staaten durchwanderte und jest auch im Weißen Haus in Washington einem Erwerb zu kommen.

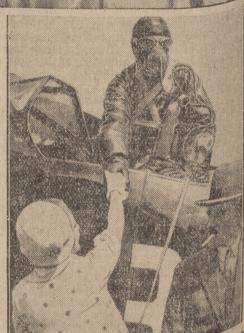

Jallichirmabsprug bon 7500 Meter Höhe

Unmittelbar vor dem Aufstieg Machenauds; "Miß Baris,, wünscht dem Flieger der die

Maste des Sauerstoffapparates schon übergezogen hat, Glüd zu seinem Unternehmen. Dem französischen Fallschirmpiloten René Machenaud ist es in Villacouban bei Paris gelungen, mit einem Sprund aus 7500 Meter Höhe einen neuen Weltreford für Fallschirmsprünge aufzustellen

### llek und Umgebung

Er brennt an allen Eden. Die Zahl der Schadenseuer fie Kreise Plet mehrt sich zum Erschreden und wird durch die herrschende Hitz noch begünstigt. Die Bekämpfung der Brandherde hat in den ländlichen Bezirken ihre Schwierigsieten ihre Kollkammen. eiten einmal in der unzureichenden technischen Vollkommen= heit der Feuerwehren, zum anderen durch den jetzt sehr häusigen Wassermangel. So kommt es, daß man den Feuern dit machtlos gegenübersteht und sich nur auf den Schutz der Kachkonstelle und sich nur auf den Schutz der Machtlos gegenübersteht und sich nur aus den Sung bet kachbargebäude beschränken muß. In Imielin brannte die Artigkaft Sova, in der Kolonie Jamnit bei Imielin die Wirtschaft Vieda, in Chelm die Wirtschaft Kucz, in Altsberun das Anwesen Koras, in Groß- Weichsel die Wirtschaften Kulig und Kinocy. Weitere Brände wurden aus Vorlen, Sweiten Kulig und Konkau, Pilgramsdorf, Jankowig und Staude gemeldet. Wenn auch alle diese Schäden meist durch Versicherung gedeckt sind so entsteht den Besitzern durch Bersicherung gedeckt sind, so entsteht den Besitzern durch den Berlust der Gebäulichkeiten bei der bevorstehenden Ernte doch ein erheblicher Ausfall.

Der Tob auf ben Gleifen. Auf der Suche nach einer aus dem Stalle entwichenen Ruh kam in der Nacht vom Donherstag dum Freitag die Dienstmagd Anna Niebeczala aus kodlesie auf den Bahnkörper, an dem entlang sie die Suche sousselse Dabei bemerkte sie nicht das Herrannahen eines Zuges, von dem sie ergriffen wurde und unter den Rädern den sofortigen Tod fand.

deitag wurde in das Beamtenwohnhaus "Schwarzer Adler" Die Gohmannstraße, durch die Sintertür eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten aus einer Kammer zwei Serrenfahrräder, öffneten die Haustüre an der Borderstont tont und entkamen durch dieselbe.

Sonnabend, den 9. d. Mts. ab stellt die Bielitz-Bialaer Elekmaitätsgesellschaft eine neue Autobuslinie in den Berkehr und ikategesellschaft eine neue Autobustinte in den Berieht und iwar die Strecke Bielig-Pleß. Die uns interessierenden Abjahrtszeiten von Pleß sind wie folgt sestgelegt: 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 und 18.30 Uhr. Die Kahrt nach Bielig dauert 50 Minuten. Zwischenstationen sind in Gostaltowig, Dziedzig, Czechowig und Komorowig. Haltestelle in Bielig ist der Stadtberg. Bon Bielig nach Pleß verkehrt der Autobus 7.05, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr. Der Kahrnreis Bielik-Bleß beträgt für Erwahsene 1.50, der Fahrpreis Bielitz—Pleß beträgt für Erwahsene 1.50, iür Kinder 0.70 3loty. Handgepäck bis zu 15 Kilo ist frei. Gepäc bis zu 50 Kilo wird mit dem Personentaris belegt.

Revisionen ber Feuerwehren. Dom Kreisfeuerwehr= berbande wird in der nächsten Zeit eine Revision sämtlicher beuerwehren in den Landgemeinden des Kreises Pleß durchs leiuhrf werden. Die Revisionen wird Kreisbrandmeister bestährt aussühren. Die Gemeinden haben darauf zu balten, daß die Feuerlöschgeräte bei der Revision in debnum der Merision und der Merision in Ordnung vorgefunden werden.

geregle Schwimmunterricht im Gange. Der von uns an-geregle Schwimmunterricht für Ferienkinder in der hiesigen Babeanstalt hat bereits begonnen. Bisher sind eine Reihe Mel. Meldungen von Kindern eingegangen; auch Erwachsene nehmen daran teil. Weitere Anmeldungen können in der Gehäftsstelle unseres Blattes hinterlegt werden.

Bereine im Urlaub. Unser blühendes Bereinsleben ist raf in die Ferien gegangen. Fast alle Vereine haben shre kort. alten Mitgliederversammlungen nicht ab. Nur die Sports bereine sind jest in ihrer Saison, wenn auch ihr Getriebe bei uns nicht so sehr wie anderwärts in Erscheinung tritt. für die Vereinsmeier ist dies eine Erholungszeit, nicht so ür den Berichterstatter, dem jetzt mancher Stoff für die Beitung fehlt.

am Sportanglerverein Ples. Der Sportanglerverein hielt Donnerstag, den 7. d. Mis. eine gut besuchte Mitglieders beriament der ihrer den Rera berjammlung ab. Der Borsitzende berichtete über den Berslauf der Gautagung in Ratibor. Es wurde beschlossen, das Bereinsgewässer durch Zupachtung zu erweitern. Den Mitsliedern wurde die Anregung gegeben, das unerlaubte Anslehr geln durch schriftes Einschreiten zu unterbinden. Der Borsigende konnte auch einen zufriedenstellenden Rücklick auf Beter-Paultage geben. auf das Ergebnis des Anglerfestes am Peter-Paultage geben.

Miendeznrzecze, (Einbrecher auf der Flucht.) In Einbrucht des Johann Koloczek wurde von Spizhuben ein Cinbrud verübt und einige Flaschen Branntwein, serner Fleischnaten, sowie mehrere Tafeln Scholosade, schließlich Rauchware ein Barbetrag von 40 3loty, gestohlen. Später und zwar ber Chauffee, warfen die flüchtenden Einbrecher eine schwarze Attentasche fort, in welcher sich ein Schlitzselbund, sowie Einbreextensive fort, in welcher ich einen Beutel mit Fleischwaren liegen die Täter zurück.

dag Sandau/Piaset. (Deutsche Partei.) Am Sonn-eine den 10. Juli, findet am Nachmittage in Sandau (Piaset). Referent Witgliederzusammentunft der Deutschen Partei statt. defendent ist herr Abgeordneter Rosumek. Um vollzähliges Ericheinen wird gebeten.

Studjiennig. (2 Berlette bei Feuerlofcharbei-In der holzernen Scheune des Johann Dyrna in Studiennitz brach Feuer aus, durch das die Scheune und ein Schuppen vernichtet wurden. Das Feuer wurde dann auf das Nohnhaus des Geschädigten übertragen. Vernichtet wurde das krobbestaft des Geschädigten übertragen landwirtschaftliche Gesch krohbededte Dach. Außerdem wurden landwirtschaftliche Gestige ein Teil der Haustote, Stroh- und Heuporräte, und schließlich ein Teil der Haus-inrichtend und Heuporräte, und schließlich ein Teil der Hausintiditung vernichtet. Der Schaden soll gegen 10 Tausend 31. Alein-Weichell und Miserau, Studzienniß und Mannschaften ber Polizeistelle Pawlowitz. Bei den Rettungsarbeiten erlittena und sein Nachbar Paul Szuscik erhebliche Brandversehungen

#### Gottesdienstordnung:

Ratholische Pfarrfirche Pleg.

6.30 Uhr: Stille heilige Messe, und polnischer Predigt.
9 Uhr: Deutsche Predigt und Amt mit Segen.
10.30 Uhr: Roln Aredigt und Amt mit Segen. 10.30 Uhr: Boln. Predigt und Amt mit Segen.

Evangelische Gemeinde Bleg. 7.30 Uhr: Polnischer Gottesdienst.
10 Uhr: Deutscher Hauptgottesdienst.

Drug und Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

## Furchibare Bluttat an einem Kinde in Rzuchow

Der Lustmörder wurde heute gesaßt

Am Donnerstag murde im Rzuchower Walde eine furcht: bare Bluttat verübt, der ein achtjähriges Mädchen zum Opfer fiel. Die Polizei begab sich sofert an den Tatort und stellte fest, daß es sich um die achtjährige Tochter Aniela des Arbeiters Wilhelm Grajczat, aus Czernig handelt. Die Leiche wies furchtbare Berstümmelungen auf, u. a. wurde in der Rahe des Ge= schlechtsteils eine klaffende Wunde festgestellt, so daß die berechtigte Annahme besteht, daß es sich um einen Lustmord handelte. Es ist bei eifrigen nachforschungen der Polizei gelungen, ben Täter in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonnabends zu ermitteln und zu verhaften. Die Polizei, die mit eihem riesigen Aufgebot von Uniformierten und Rris minalbeamten, jowohl am Tatort als auch in der nächsten Um= gebung an der Aufklärung des Berbrochens arbeitete, mar bereits am Freitag abend auf eine bestimmte Spur gebracht worden. Der Berdacht richtete sich gegen vier bestimmte Leute, darunter auch in der Sauptsache gegen den 36 jahrigen ledigen Ar-

beiter Josef Camliczef aus Rydultau. Als die Unterjudung in der Nacht von Freitag auf Connabend in Rydultau durchgeführt murde, gelang es heute morgen, Camlicgef por feis ner Mohnung ju verhaften. Rach anfänglichem Leugnen legte der Mörder ein umfaffen des Goftandnis ab. Er ift durch: aus nicht, wie man junachft unter Berüchfichtigung ber grauenhaften Gingelheiten mahrend ber Tat felbft annahm, geiftesgeftort, fondern macht vielmehr einen volltommen normalen Gindrud. Er nurde junadft nach dem Polizeisommiffariat in Rybe nit gebracht, von wo aus wohl feine Meberführung nach dem Rattowiter Gerichtsgefängnis erfolgen wird, da ihm die Aburteilung durch das Standgericht droht. Als sich die Nachricht von der Berhaftung des Mörders in Rydultau verbreitete, erschienen etwa 500 Leute por bem dortigen Polizei: fommissariat, welche fürmisch feine Freigabe forderten, um an ihm Lynchjuftig zu üben. Es gelang ber Polizei nur mit Mühe, ben Morder vor der aufgeregten Menge zu ichligen.

#### Aus der Wojewodschaft Schlesien

#### Die Ferdinandgrube ift ein rentables Unternehmen

Im Zusammenhang mit der geplanten Stillegung der Ferdinandgrube haben die Angestellten und Arbeiter dieser Crube ein umfangreiches Schreiben an die Behörden gerichtet. U. a. ist dort auch die Rede über die Rentabilität der Grube. Trotz der vielen Feierschichten und der ununterbrochenen Reduzierung der Belegschaft hat die Grube jeden Monat 70 bis 78 000 Zlotz an die Generalverwaltung in Bismarchütte abgeführt. Erst in den letzten Monaten ist eine Kerschlechterung einzekteiten aber es konnten dennech eine Berichlechterung eingetreten, aber es fonnten bennoch 50 000 3loty pro Monat abgeführt werden. Die Grube rentiert sich und von Verlusten ist feine Rede. Die Ver= waltung muß andere Grunde haben, wenn fie die Grube stillegen will, aber diese Gründe sind nicht stichhaltig, um ein großes, modernes Industriewerk zu vernichten.

#### Herr Wojewode über die Stillegung der Karmergrube

Geftern iprach eine Arbeiterdelegation der Karmer= grube beim Wojewoben por, um bei ihm gegen die geplante Stillegung ber Grube zu protestieren. Die Delegation machte ben Serrn Wojewoden darauf aufmerkfam, daß eine einst= weilige Stillegung des Schachtes die ganze Grube zugrunde richten fann. Der herr Wojewobe erklärte ber Delegation, daß er ofsiziell über die beabsichtigte Stillegung der Grube gar nicht verständigt wurde. Er hat das aus den Presse artikeln ersahren. Er ist über die beabsichtigte Stillegung sehr erstant, weil ihn die Verwaltung der Giesche-Spolka nach der Stillegung der "Rleophasgrube" versichert hat, daß alle übrisen Indiktische aufrecht arheiten bleiben alle übrigen Ji.dustriebetriebe aufrecht erhalten bleiben. Zuletzt gab der Wojewode der Delegation das Versprechen, daß er Schritte einleiten werde, um die Stillegung der Karmergrube zu verhindern. — Um fommenden Montag wird beim Demo über die Stillegung dieser Grube eine Konferenz stattfinden.

#### Streikausbruch in der Silesiahütte Lipine

Am gestrigen Freitag brach in der Verzinkerei der Silesiahütte in Lipine plöglich ein Streik aus, der 1200 Arbeiter umsaßt. Dieser Streikausbruch ist auf die von der Berwaltung vorgenommene Reduzierung der Tageslöhne um 80 Groschen bis 1.50 Bloty zuruckzuführen. In dieser Ungelegenheit fand heute Sonnabend vormittag vor dem Demobilmachungskommissar in Kattowig eine Konferenz statt, um eine gutliche Beilegung des Streits herbeizusuhren.

#### Arbeit für die Standgerichte

In das Kattowißer Gefängnis wurden drei Mörder eingeliesert, und zwar Johann Severin aus Kostown, der seinen Schwiegersohn Joses Chrostes erschossen hat und serner die beiden Brüder Theodor und Paul Saturuns aus Neudorf, die den Kausmann Hütter übersallen und ermor-det haben. Gegen die drei Mörder hat der Staatsanwalt Kulej das standgerichtliche Bersahren eingeseitet. Ihnen droht die Todesstrafe.

#### Kattowit und Umgebung

#### Eine merkwürdige Schmuggelgeschichte.

Wegen Uebertretung der Zollvorschriften und Schmuggel eines Herrenmantels, sowie anderer Bekleidungestücke, ferner Damenbekleidung aus Deutschland nach Polen, hatte sich am Freitag, vor der Zollstraftammer des Landgerichts Kattowit, der Jojef Serberg aus Sosnowit ju verantworten. Der Angeflagte lehnte jede Schuld ab und erflärte, daß es sich um Rleidungsstücke polnischen Ursprungs handele. Der Angetlagte gab dann an, f. 3t. die polnisch-deutsche Grenze zweds Besuch eines Bermandten in Berlin überschritten und die Abetdungsstude in seinen Koffern aus Polen als Reisekleidung mitgenommen zu haben: In Deutsch-Oberschlesien hat dann Serberg nach seinen weiteren Aussührungen mit Berlin ein Telephongesprach ge- führt und dabei erfahren, daß der Berwandte verreist sei. Daraufhin hatte er sich entschloffen, die Reise nach Berlin aufzugeben, und nach Polen wieder jurildzufahren. An der Grenze habe man ihm dann bei Rudlehr große Schwierigkeiten ge-An der Grenze macht und die Bekleidungestücke ichlieflich konfisziert. Gehr gu Ungunsten des Angeklagten, dessen Aussagen wenig glaubhaft waren, sprach dann der Umstand, daß er ausgerechnet die Grengstelle Summin im Rybniker Kreise und nicht die bequemere Grenzstelle Sindenburg bezw. Beuthen für die beabsichtigte Fahrt nach Berlin passierte. Sierauf erklärte Serberg, daß er den Umweg gewählt hätte, weil er in Rybnik noch einen Bekannten auffuchen wollte, der ihm einen Barbetrag von 30 31. schuldete. Der Staatsanwalt sprach bann noch seine Verwunderung darüber aus, weshalb denn ber Angeklagte, nicht un-mittelbar von polnischer Seite, das Telephongspräch mit Ber-lin führte, schon allein, um verschiedene Fahrtspesen u. a. m. zu hierauf tonnte der Beklagte feine konfrete Auskunft goben, behauptete aber nach wie vor, unschuldig zu fein. Es blieb schlieflich nichts anderes übrig, als eine vorläufige Bertagung eintreten zu laffen, um eine nochmalige eingehende Ueberprüfung der konfiszierten Bekleidungestilke vornehmen zu

#### Spezialkniff einer Berufsbiebin.

Ein ganzes Sündenregister hat die Klara Zok aus Myslowitz aufzuweisen, welche seit Jahr und Tag stiehlt und von diesem üblen Gewerbe nicht lassen will. Mit Vorliebe machte fich diese Diebin in Schanklotalen an frohliche Becher beran, benen fie immer weiter guproftete, bis dieje fich einen tuchtigen Rausch angetrunken hatten. Hernach verstand es die 30%, solche Betrunkene in irgend eine Seitengasse zu loden, um sie ju fleddern. Wegen eines dieser vielen Falle, ftand die Rlara Bot am geftrigen Donnerstag vor dem Kattowiger Gericht. Gie hatte por längerer Zeit ben gleichen Trid auch bei bem Maurer Jan Ratajczyk angewandt und diesem in einer Gasse ein Zigarettenetuits gestohlen, in dem sich der Betrag pon 28 3loty bes fand. Bei dem gerichtlichen Berhör bestritt die Angeklagte alle Schuld und wollte bem Gericht weismachen, daß eine "Kollegin" als Diebin in Frage fommt, die mit ihr, ber Angeflagten, das gestohlene Geld teilen wollte. Bernommen wurde bann ber Gefcadigfe, aus beffen Aussagen flar hervorging, bag bie Beflagte den Diebstahl allein und zwar auf raffinierte Beise aus-gesührt hatte. Das Urteil 1. Instanz, das wegen Rückfallsdieb-stahl auf 1 Jahr Gefängnis sautete, wurde daraushin in vollem Ausmaß bestätigt.

7jähriger Anabe von Motorradler angefahren. Kurg por dem Sochhaus an der ulica Zielona wurde der fjährige Edmund Itner aus Kattowit von einem Motorradler angefahren. Der Anabe trug Berletjungen im Geficht und an ben Schultern davon, und wurde ins Spital überführt, später aber nach der elterlichen Wohnung gebracht.

Berhängnisvoller Ausgang einer Kahenjagd. In einer Sofs enlage der ulica Zamtowa vergnügte sich der 45jährige Paul Anga damit, mittels Jagdflinte auf eine Kape zu feuern. einer Entsernung von etwa 15 Metern spielte die 14jährige Elisabeth Szostek, welcher die Schrotladung in die rechte Bruitseite und in die Lunge eindrang. Die Berlette murde unvers züglich nach dem städt. Spital überführt. Nach dem arzilichen

Befund ift der Zustand des Kindes nicht lebensgefährlich. Eichenau. (Schreibmafchinen diebstahl.) Aus dem Buro des Johann Bujot in Eichenau, wurde burch Cimbruch eine Schreibmaschine, Marte Mercedes, gestohlen. Bei der gestohlenen Schreibmaschine weisen die Ippen der Buchstaben s, n, 3 und 1 besondere Merkmale auf. Bor Ankauf wird gewarnt!

#### Königshütte und Umgebung

Opfer des Badens. Nachdem in der Stadt bis jest noch immer nicht genügend Badegelegenheit vorhanden ift, versuchen insbesondere suingere Leute in den verschiedenen Löchern einftiger Ziegeleien ein Bad zu nehmen, auf die verschiedenen Gefahren nicht achtend. So erging es auch dem 20 Jahre alten Alfred Broll von der ulica Mickiewicza 62, der in den Lehmlöchern, an der ulica Marjansti ein Bad genommen hat. Des Schwimmens überhaupt nicht tundig, fam der junge Mann in eine tiefe Stelle und ertrant. Seine Leiche wurde geborgen.

Unftatt einzufaufen, ift er burchgebrannt. Der gegenwartige Wirt des Markthallenrestaurants schickte dieser Tage einen, bei ihm beschäftigten jungen Mann, mit einem Betrag von 268 Bloty in die Monopolstelle, zweds Einlaufes von Tabakerzeug-nissen. Nachdem in Erfahrung gebrocht wurde, daß der junge Mann nach Posen eine Vergnügungsreise angetreten hat, wurde bei der Polizei Anzeige erstattet.

Einbruch in einen Kiest. In der gestrigen Nacht brangen Umbekannte in die Berkaufshalle der Frau Lendgik, an der Ede ulica Bytomsta-Sutnicza, ein und entwendeten den vorhandenen Warenvorrat an Zigaretten und Zuderwaren.

Arbeitslosigseit will ihn auf die ichiefe Bahn gebracht haben. Vor der Königshitter Straftammer hatte sich der 24 Jahre alte Johann Br. aus Königshütte wegen verschiedener Ginbrüche in Berkaufshallen zu verantworten. Aus der Bersonalfeststellung konnte entnommen werden, daß es sich um einen Berufseinbrecher handelt, da er ichon mehrere Monate wegen ähnlicher Bergeben hinter Gefängnismauern jugebracht bat. Bu feiner Entschuldigung führte der Angeflagte an, daß er ichon jahrelang arbeitslos fei und ihn die Erwerbslofigfeit auf diese Bahn ge= bracht hat. Das Gericht konnte für eine solche Entschuldigung tein Berftändnis finden, da, auf Grund deffen, heute ein jeder Arbeitslose ftehlen mußte und verurteilte ihn zu 12 Monaton Gefängnis.

Gine Rifte Gier gestohlen. Gin gewiffer Kramars entwendete vom Wagen der Frau Emmerich helene, an der ulica Roscielna 5, eine Rifte Gier und veräuferte Dieje meiter. Das ers haltene Geld hatte er für sich behalten. Polizeiliche Anzeige wurde enstattet.

Wem gehören Die Sühner? Während einer Uebung, in ber Nähe des Sandschachtes, wurde von einem Solbaten des 75. Infanterieregiments ein Sad gefunden, in dem sich 5 lebende Sühner befunden haben. Es wird angenommen, daß Buhner von einem Diebstahl herstammen und mahricheinbich von dem Dieb, der sich verfolgt glaubte weggeworfen wurden.

Rellereinbrecher. Im Saufe ulica Bytomsta 11 wurde in der Nacht in einen Reller eingebrochen und jum Schaben des Mieters Ignaz Niestroj 11 Flaschen selbst hergestellten Wein entwendet. — In einem anderen Falle wurden in fünf Kellern des Hauses ulica Kazimierza 4 die Schlösser abgeschlagen bezw die Tieren ausgehoben Gestohlen murde nichts, weil eben nichts mehr da war.

Chorzow. (Einbruch in eine Baderei.) Bur Rachtzeit verübten Ginbrecher einen Diebsbahl in ber Baderei Kacz-marski in Chorzow. Gestohlen wurden 1 Sad mit 50 Kilo Beizen, 7 Kilo Zuder, 3 Kilo Margarine, 2 Kilo Marmelade und einige Kilo Mehl im Gesamtwert von 100 3loty.

#### Ciemianowig und Umgebung

Mieder ein Freitod. Der 26 Jahre alte Finanzbeamte Tatoj erschoß sich am Freitag, abends gegen 11 Uhr, im Finanzamt, Sobiestiego 2, mit dem Dienstrevolver des Aufsichtsbeamten Pilot in dem Dienstzimmer. Tatoj ichickte den Wachbeamten in die nächste Restauration nach Zigaretten und erschoß sich in der Zwischenzeit. Die Gründe zu Dieser Tat sind unbekannt. Die Leiche des Tatoj wurde in die Totenhalle des Lazaretts geschafft. —

Beim gestrigen Gewitter Blig ichlägt in ein Saus. ichjug der Blig in das Saus Beuthenerstraße 81 ein, ger= störte Radioantenne und rif einige Ziegelsteine aus der Sauswand heraus. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen,

Sochtonjunktur in Ginbriichen. Gestern nachts murde auf der Schlöfftraße in die Wohnung eines Industriebeam-ten Bilika eingebrochen. Die Spikbuben konnten in Ruhe an die Arbeit gehen, da die Bewohner in den Sommer-ferien sind. Sie drehten die gange Wohnungseinrichtung um und padten alles Brauchbare ein. Erst am nächsten Abend wurde der Einbruch von dem Dienstmädchen bemerkt, da in der Wohnung noch Licht brannte.

#### Myslowit und Umgebung

#### Ein Myslowiger Eisnerfäufer wird von Cosnowigern niedergestochen.

Raum, daß jene Bluttat vorüber ift, ber ein Myslowiger Sportsmann jum Opfer gefallen ist, da hören wir schon von einem zweiten Mord. In der Nahe des, bei der Myslowiggrube gelegenen, Ewaldschachtes, tam es am Mittwoch Mittag zu einer blutigen Reilerei zwischen dem, aus Myslowitz-Bioset stammenden, Eisverkäufer Rieftroj und zwei Sosnowigern. Da der Gisverfäufer im Laufe von Auseinandersetzungen die beiden Cosnowiger angeblich beleidigt haben foll, holten sich diese mehrere Kompligen herbei, die mit Meffern bewaffnet waren. Es fam zu einer Prügelei, in deren Verlauf einer der Komplizen dem Rieftroj ein Moffer in die Bruft ftieg. Singugeeilte Boffanten bereiteten dem ftart Blutenden, ben erften Berband und ordneten seine Ueberführung in das Krankenhaus an. Seine Berlegungen maren äußerst gefährlich, und von verschiedener Geite heißt es, daß er bereits gestorben ist. Nach der Bluttat kam es wieder ju Zusammenstößen zwischen Myslowigern und Gosno-Ein junger Sosnowiger murde hierbei ftart vermikern. prügelt.

Graufiger Gelbstmordversuch einer 3mangigjährigen. In den Nachmittagsstunden des Mittwoch, ereignete sich in Myslowig ein grausiger Selbstmordversuch. Es ist noch ungewiß, ob er nicht fein Opfer finden wird. In ihrer Wohnung, an der Blefferstraße 21 in Myslowig, wollte die erst 20 jährige Cacilie Wojtkiewicz dadurch ihrem Leben ein Ende machen, daß sie eine Flasche Effigessenz in einem Zuge austrank. Zum Glud wurde ihre längere Abwesenheit bald bemerkt und man schaffte die Ungliidliche in das Myslowitzer Krankenhaus. Ihr Zustand ist, nach ärztlichen Aussagen, so besorgniserregend, daß man an ihrem Auftommen zweifelt. Der Grund zu dieser verzweiselten Tat sollen Familienzwistigkeiten gewesen sein.

Birtenthal. (Eine Wiese in Flammen.) Auf einer Wiese bei Birkenthal fingen mehrere aufgestapelte Seukaufen plötlich Feuer und verbrannten in hellen Flam-men. Das Feuer brach auf einer der Kattowitzer A.-G. ge-hörenden Wiese aus. Die Arbeiter, die in der Nähe beim Seutrodnen beschäftigt waren, begannen das Feuer fofort zu löschen und verhinderten dadurch ein Uebergreifen des Brandes auf weitere Seuschober. Die Ortsfeuermehr, bald nach Entstehen des Teuers erschienen war, half bei den Löjdharbeiten erfolgreich mit. Db der Brand angelegt worden mar, oder selbst entstanden ist, steht noch nicht fest, aber man nimmt allgemein an, daß die große Sitze das heu in Flammen gesetzt hat.

Rosdzin-Schoppinig. (Aus der Mohnung die Garderobe gestohlen.) In die Wohnung des Josef Korc, an der ul. 3-go Maja, drangen unbekannte Ginbrecher ein und entwendeten mehrere Garderobenstüde. Unter anderem nahmen sie drei herrenanzuge mit sich, die einen Wert von 650 Bloty hatten.

Schoppinig: (Feuer im Kino "Selios".) Selios" in Schoppinig brach mahrend der Borführung tes Filmes "Lawine" Feuer aus und zwar geriet der Filmstreifen in Brand. Es murde ein Filmstreifen von etwa 4 Aften zerstört Bur fraglichen Zeit befanden sich in diesem Kino gegen 100 Besucher, die jedoch den Raum verlassen fonnten, ohne an der Gesundheit Schaden zu erleiden. Der Brand wurde mittels eines Apparates, Spitem Maxim, geloscht. Der Projektionsapparat im Borführungsraum murde teilweise beschädigt.

#### Shwientochlowit und Umgebung

Bielichowig. (Auto prallt gegen Straßen baum.) Auf der ul. Glowna in Bielichowitz ereignete fich ein schwerer Berkehrsunfall. Dort prallte das Perionenauto S1. 7268 an einer Kurve gegen einen Baum und murde start bemoliert. Der Führer ein gemisser Alexander Roziol aus Knurom, erlitt schwere Berlegungen und murde in bemußtlosem Zustand nach dem Bielschowiger Epital über=

Brzezinn. (Ein gefährlicher Radaubruder.) In den Abendstunden randalierte in Brzeging der 24 jährige Jojef Waclawek, welcher wegen seines unbotmäßigen Benehmens, der Polizei jur Genüge bekannt ift. Er beläftigte Stragenpassanten und fließ einem gemissen Roman Brudly mit einem Doldmesser ins Gesicht. Beim Eintreten in die Wohnung warf sich Waclawet mit einem Sadmesser auf seinen Bater, dem er bestimmt ein Leid angetan hätte, sofern der Bedrohte nicht aus der Wohnung geflüchtet mare. Der bedrohte Bater rief die Polizei um Silfe an, welche den Radaubruder in der Wohnung festnahm. Beim Transport au, die Polizeiwache leistete Waclawet energischen Widerstand, doch konnte er überwältigt und in das Gesängnis eingeliefert werden.

Rendorf. (Ertrunfen.) Der 20jährige Leo Grzanek ertrank beim Baden in den Teichen der Sillebrandgrube. Es gelang erft nach längeren Bemühungen die Leiche zu bergen. Der Ertrunkene wurde nach der Leichenhalle des Sutienlagaretts in Neudorf überführt.

#### Rybnif und Umgebung

#### Die eigene Besitzung wegen ber Bersicherungsjumme in Brand gestedt.

In einer der letten Nächte entstand auf der Besitzung des Landwirts Stanislaus Grabiet in Moschhenitz bei Loslau ein Brand, durch welchen der Dachstuhl des Wohnhauses vollständig vernichtet wurde. Außerdem ist, nach Angaben des Geschädigten, das gesamte Hausinventar verbrannt, so daß er selbst einen Schaden von angeblich 10 000 Bloty erlitt, mahrend ein Mieter, der im oberen Stodwerk wohnte, und bessen Wohnungseinrichtung vollständig verbrannte, den ihm entstandenen Schaden auf 4500 Bloty beziffert. Das Haus war auf 12 000 Bloty versichert, der Mieter hatte eine Bersicherung auf 4000 3loty obgeschlossen. Bei den Ermittelungen nach der Entstehungs= ursache machte nun die Polizei die interessante Feststellung, daß der Brand nicht, wie der Geschädigte angibt, zufällig entstand, sondern durch letteren selbst, in versicherungs= betrügerischer Absicht, angelegt wurde. Grabieg leugnete zunächst hartnädig, bequemte sich jedoch zu einem Geständenis, als man auf dem Boden eines dem Geschädigten sehr nahe stehenden Nachbarn das gesamte Inventar, das angebesich durch das Feuer vernichtet wurde, vorsand. Die Unters suchung wird weiter fortgeführt.

(::) Seldenmütige Tat eines Soldaten. Durch das heldenmütige Eingreifen eines Unteroffiziers Garnison, Richard Bojtnesta, ift am gestrigen Freitag, nachmittags gegen 4 Uhr, ein Menich vor dem sicheren Tode des Ertrinfens gerettet worden. Der 18 jährige Jojef Baichenda aus Rybnit war, nur befleidet mit einer Badehofe, mit einem der kleinen Paddelboote auf den Teich hinausge= fahren. Am Ende des Teiches, zufällig an einer sehr tiefen Stelle, kippte das Boot plöxlich aus bisher noch nicht ge= klärten Gründen um, und Paschenda, der des Schwimmens unfundig ift, ware bestimmt ertrunten. Bufallig bemerfte der genannte Unteroffizier den Vorgang, und ohne fich ju befinnen, fprang er, vollständig in Uniform, in den Teich. Es gelang ihm nur unter Aufwendung der letten Rräfte,

> Märchenbücher Bilderbücher Malbücher Knaben-und

Mädchenbücher

Reichhaltige Auswahl

Billigste Preise

Anzeiger für den Kreis Pleß

den bereits Ohnmächtigen ans Ufer ju bringen, woielbit ihm Dr. Buratomsti von der hiefigen Seils und Bileges anitalt die erste Silfe brachte. P. trug gesundheitliche Schäden weiter nicht davon.

(X) Das traurige Ergebnis des Donnerstaggemitte's. Gine Frau erichlagen und ein haus in Flammen. — Das Gemitter Das am Donnerstag, nachmittag über einem Teile tes Arcifes Rybnik herniederging, hat verheerende Folgen hinter lassen. In Jantowitz, wurde auf einem Foldwege, in nächstet Rabe der Gemeinde, die 44jahrige Chefrau Mathilbe Grigier aus Radziejow plötzlich durch das Unwetter überrascht und durch einen Bligichlag auf der Stelle getötet. Die 15jährige Toditer der so tragisch ums Leben gekommenen Frau, die gemeinsam mit der Mutter sich auf dem Nachhausewege befand, tam, wie durch ein Wunder, mit dem Leben daven. Gie erlitt lediglich einige. nicht lebenogefährliche Berletjungen im Geficht, fo baß Ueberführung nach bem hiefigen Anappichaftslagarett notwendig wurde. — Am gleichen Tage wurde durch einen Blitichlag die Besitzung des Landwirts Milhelm Czed in Andultau heimgeunt. Der Blit ichlug in den Giebel des Saufes ein und feste 328 Saus in Brand. Berbrannt ift der gesamte Dachstuhl somie ein beträchtlicher Teil der Inneneinrichtung des Hauses.

(X) In einem Grubenteiche die Leiche eines neuge borenen Kindes gefunden. In einem Grubenteich der Char lottegrube in Andultau wurde fürzlich die Leiche eines neus geborenen Rindes männlichen Geichlechts gefunden. Gin gewisser Karl Roesner aus Rydultau, der in dem fraglichen Teiche badete, stieß auf den leblosen Körper und brachte diesen an die Oberfläche. Es murde die Polizei verständigt. die für die Beerdigung ber Leide auf dem Rydultauer Fried. hof sorgte. Nach der unnatürlichen Mutter wird gefagndet.

(X) Gin ganges Unmejen durch Feuer vernichtet. Beru! sacht durch einen schadhaften Kamin entstand in einer der lebten Nächte auf dem Anwesen des Landwirts Philipp Goit in Jaftrzemb ein Brand, welchem die gesamte Besitzung jum Opiet merbrannt ift die gesamte Inneneinrichtung bos bag ein Schaden von rund 5000 Bloin gu verzeichnes Saus war versichert.

#### Bielit und Umgebung

Taidendiebstähle und Ginbruche find jest auf Bon der Bolizei werden an einem Tage folgende in unserer Gegend vorgekommene Diebstähle Einbrüche gemeldet: Die Polizei hat einen gemissen Matlat aus Meszna, Bezirk Biala, wegen mehrsacher in Bie lik und der Umgebung verübter Sandtaichendiebstähle ver Aus dem nicht versperrten Borhause des Francuz in Strumien wurde zum Schaden des Joief Janif aus Mnich ein Fahrrad, Marke M. P. C. 5. 738 390. ichwarzem Rahmen, nach oben gebogener Lenkstange, Werte von 120 3lotn, gestohlen. Nach dem Täter mird ge-fahndet. — In der Nacht zum 7. Juli drangen unbekannte Täter mittels Sperrhaken in das Borzimmer des Mithelm Bafferl in Dziedzice ein und stahlen Damen- und Kinder wäsche im Werte von 240 Zloty. Auch diese werden von bet Bolizei gelucht. — In derfelben Racht find unbekannte Tatet durch ein Fenster, indem sie die Scheiben einschlugen, in Die Wohnung des Bartolomäus Krywalt in Kamig eingebrochen und stahlen dort 1000 Blotn in bar, einen braunen Kamme garnanzug und 24 Eter. Der Gesamtschaden beträat 1465 Blotn. Bis nun murden die Täter nicht eruiert. — Bahrend der Abwesenheit der Inwohner stieg ein unbekannter Tatet durch das offene Fenster in die Wohnung des staatlichen Segers Jakob Onrdola in Riegersdorf ein und stahl dort ein Kahrrad, Marke Stenr, eine Serren-Taschenuhr, Marke Doga, eine Damenuhr, einen golbenen Chering. 14 Kange ohne Monogramm und eine elektriche Taschenlampe, im Gesamtwerte von 200 Bloty. Auch hier wurde noch niemand

Scheunenbrand, Am 7. Juli, abends 9 Uht, vernichtete ein Brand die Scheuer, sammt landwirtschaftlicher Geräte, der Anna Lakerschip In Inches der Anna Lafzegat in Zaborz bei Chybi. Der Schaden bet trägt 1500 Bloty und ist durch Versicherung gedeckt. Aussage von Zeugen ist das Feuer durch Funken eines auf der Strede Chybi-Stoczom vorbeifahrenden Zuges ents standen. An der Löschung beteiligten sich die Feuerwehren von Zahare Muid mit Generwehren von Zaborz, Mnich und Chybi.



Eine Zeitschrift für Mode, Gesellschaft und die angenehmen Dinge des Lebens

ANZEIGER FÜR DEN KREIS PLESS

#### GRIEBEN

#### BAND 47 DIE

Griebens Reiseführer ist ein unentbehrliches handliches Nachschlagebuch für jeden der in der Hohen Tatra Touren unternehmen will. Dieser Reiseführer mit vielen ausgezeichnetem Kartenmaterial umfaßt nicht nur die Hohe Tatra, sondern behandelt ebenso ausführlich die Niedere Tatra, das Rohacgebirge u. die Beskiden - Zu haben im

liefert schnell und sauber die Geschäftsstelle dieser Zig.

"Anzeiger für den Kreis Pleß."

#### DIE GRUNE POST -Sonntagszeitung für Stadt

und Land. Außerst reichhaltige Zeitschrift für Jedermann. Der Abonnementspreis für ein Vierteljahr beträgt nur 6.50 Zt, das Einzelexemplar 50 gr.

Anzeiger für den Kreis Pleß



FÜR ANZEIGE, WERBUNG

UND WARENANBIETUNG

ENTWURFE UND HERSTELLUNG

NAKŁAD DRUKARSKI KATOWICE KOŚCIUSZKI 29 Ein neuer Roman von



Humorvoll und ein bißchen rührend ist diese Geschichte von der kleinen kessen Lotte, die vom großen Leben träumt und auszieht, Reichtum und Ruhm zu erobern die von der Wirklichkeit gepackt und geschüttelt wird und so ganz nebenbei ihr kleines, aber wirkliches Lebensglück erhascht. Soeben erschienen als neustes

Gelbes Ullsteinbuch für 90 Pf. und erhältlich bei:

Anzeiger für den Kreis Pleß